

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



FERNS OF BRITISH INDIA.



ADIANTUM HISPIDULUM. (Sw.)

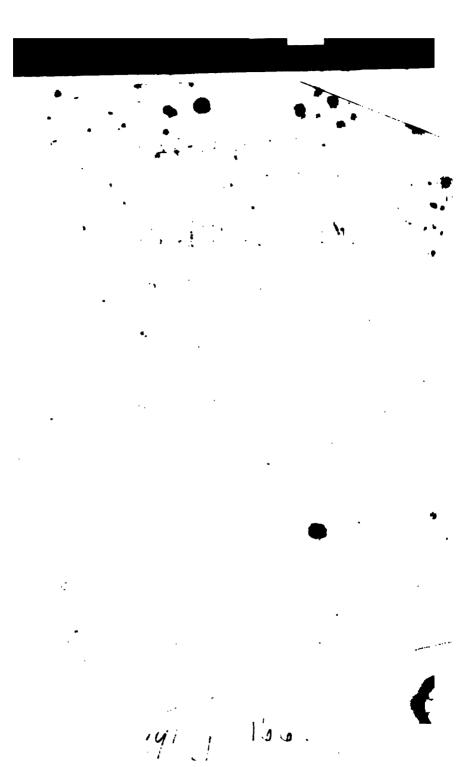

ADIANTU.

### HANDBOOK

TO THE

## FERNS OF BRITISH INDIA,

CEYLON AND THE MALAY PENINSULA.

BY

#### COL. R. H. BEDDOME, F.L.S.,

Late Conservator of Forests, Madras.

Author of "The Ferns of British India," "The Ferns of Southern India," "The Flora Sylvatica of Southern India," &c., &c.

WITH THREE HUNDRED ILLUSTRATIONS.

#### CALCUTTA:

THACKER, SPINK AND Co.;

BOMBAY: THACKER & Co., Lim.; MADRAS: HIGGINGBOTHAM & Co.;

LONDON: W. THACKER & Co.

1883. 191 | 10 a



IONDON
WILLIAM RIDER AND SON, PRINTERS,
BARTHOLOMEW CLOSE,

#### PREFACE.

THIS handbook is a digest of the information on Indian Ferns contained in Sir W. Hooker's "Species Filicum," the "Synopsis Filicum," Mr. J. Smith's "Historia Filicum," also of Mr. Clarke's "Ferns of Northern India," and of the author's works, "The Ferns of Southern India" and "The Ferns of British India."

The author's former works were compiled in India, without access to libraries or to any herbarium with typical specimens. He has now had the advantage of going thoroughly through the Wallichian ferns at the Linnæan, the large collections at Kew and in the British Museum, and of comparing his own collections with typical forms; he is, besides, indebted for much assistance to Messrs. Baker and Clarke, especially in the determination of all critical forms, so that he has been able, he believes, to clear up many doubts and to correct many errors.

The generic nomenclature is, with few exceptions, that of the "Synopsis Filicum," but the sub-genera have been raised to the rank of genera; this avoids the inconvenience of double generic names, and may be admitted on this score even by those who do not consider the wide difference in habit of such genera as Phegopteris, Polypodium, Pleopeltis, and Drynaria of any value generically, and who base their genera on the sori alone, without reference to habit, venation, or vernation.

The geographical limits of the work comprise the whole of British India, Ceylon and the Malay Peninsula.

WEST HILL, PUTNEY, May, 1833.

#### TABLE OF THE

## ORDERS, TRIBES, AND GENERA OF FERNS AS FOLLOWED IN THIS WORK.

#### ORDER FILICES.

SUB-ORDER I.-GLEICHENIACEÆ.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GENUS.        | PAGE. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| Capsules opening vertically, surrounded by a broad transverse complete ring                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | . 2   |
| SUB-ORDER II.—POLYPODIACEAÆ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |       |
| Capsules surrounded by a jointed, vertical and elastic ring.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |       |
| A. INVOLUCRATÆ. Sori with an indusium, except is Alsophila.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |       |
| TRIBE ICYATHEÆ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |       |
| Sori globose, capsules sessile or stalked, often on a raised receptacle. Indusium (wanting in Alsophila) inferior, including the sorus, lateral and resembling a scale, or cup-shaped, often when young enveloping the sorus, eventually opening at the summit, or breaking down with a more or less regular margin, caudex generally arborescent. |               |       |
| Receptacle elevated, indusium globose, inferior, quite covering the sorus when young                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 CYATHEA .   | . 5   |
| Indusium a cup-like scale below the sorus, but never quite covering it, veins free                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 Amphicosmia | . 8   |
| Indusium none                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 ALSOPHILA   | . 11  |
| Receptacles not elevated, indusium inferior globose .                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 DIACALPE .  | . 13  |
| Indusium umbrella-shaped, six-lobed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 MATONIA .   | . 19  |

## viii Table of the Genera of Ferns.

| TRIBE II.—DICKSONIEA.                                                                                                                                                              | Genus.          | Page.        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Sori globose, indusium inferior, subglobose, free, sometimes covering the whole sorus, closed, at length bursting irregularly, more frequently cup-shaped entire or with two lips. |                 |              |
| Fertile fronds contracted with revolute margins, indusium hemispherical, very fugacious or wanting, veins free                                                                     | 7 STRUTHIOPTER  | IS <b>20</b> |
| Indusium thin, subglobose, open at the top and laciniate                                                                                                                           | 8 Woodsia .     | . 20         |
| Indusium medial on a vein, thick globose pedicellate,<br>bursting into two lips                                                                                                    | 9 Peranema.     | . 22         |
| Indusium apical on a vein, two-valved                                                                                                                                              | 10 CIBOTIUM .   | . 24         |
| <u> </u>                                                                                                                                                                           |                 | •            |
| rindusium apicar on a vein, cup-snaped                                                                                                                                             | II DENNSTÆDTIA  | . 24         |
| TRIBE III.—HYMENOPHYLLE.E.                                                                                                                                                         |                 |              |
| Filmy ferns, indusium inferior, apical on a vein, two-lipped or tubular.                                                                                                           |                 |              |
| Indusium more or less two-lipped                                                                                                                                                   | 12 HYMENOPHYLLI | UM 28        |
| Indusium tubular, the mouth truncate or slightly two-lipped                                                                                                                        | 13 Trichomanes  | . 36         |
| TRIBE IV.—DAVALLIEÆ.                                                                                                                                                               |                 |              |
| Indusium squamiform, suborbicular or tubular, open at the apex, fastened broadly at the base, and sometimes at the sides.                                                          |                 |              |
| Indusium apical on a vein, suborbicular coriaceous, attached by a broad base, the sides free                                                                                       | 14 Нимата .     | . 46         |
| Indusium as in Humata, but thin and smaller and narrower                                                                                                                           | 15 Leucostegia  | . 48         |
| Indusium a subcylindric cyst formed of the substance of the frond, apical on the veins                                                                                             | 16 Prosaptia .  | . 56         |
| Indusium apical, tubular, attached by the base and sides                                                                                                                           | 17 DAVALLIA .   | . 58         |
| Indusium apical, half cup-shaped, attached by the base and sides                                                                                                                   | 18 MICROLEPIA   | . 62         |

| TABLE OF THE GENERA OF                                                                                                                       | FERNS.               | ix    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| Indusium apical, compound, suborbicular, only open at the top                                                                                | GENUS.  19 STENOLOMA | Page. |
| Indusium medial on a vein membranaceous, hood-<br>like                                                                                       | 20 Cystopteris       | . 70  |
| TRIBE V.—LINDSAYEÆ.                                                                                                                          |                      |       |
| Indusium apical on the veins, in a continuous or interrupted line, the outer valve being the margin of the frond, the inner membranaceous.   |                      |       |
| Veins free                                                                                                                                   | 21 LINDSAYA.         | . 72  |
| Veins anastomosing                                                                                                                           | 22 SCHIZOLOMA        | . 77  |
| TRIBE VI.—PTERIDE.E.                                                                                                                         |                      |       |
| Indusium oblong or linear, formed of the more or less changed and reflexed margin of the frond, opening inwardly.                            |                      |       |
| Indusium globose to linear usually many and distinct, sometimes confluent and continuous, bearing the capsules on its under side, veins free | 23 ADIANTUM          | . 82  |
| Indusium roundish and distinct, or more or less confluent but not continuous, capsules on the frond .                                        | 24 CHEILANTHES       | . 88  |
| Indusium as in Pteris, the ultimate segments of fronds small and very narrow                                                                 | 25 ONYCHIUM          | . 95  |
| As in Pellæa, but fronds dimorphic                                                                                                           | 26 CRYPTOGRAMME      | 98    |
| Indusium quite continuous, sori at first dot-like, but soon running into a line                                                              | 27 PELLÆA .          | . 98  |
| Indusium quite continuous, sori linear continuous, occupying a slender filiform receptacle in the axis of the indusium, veins free           | 28 PTERIS .          | . 104 |
| As in Pteris, but lowest veins meeting and forming an arch                                                                                   | 29 CAMPTERIA         | . 116 |
| As in Pteris, but veins all anastomosing without free included veinlets                                                                      | 30 Doryopteris       | . 120 |
| As in Pteris, but veins all anas'omosing with some free included veinlets                                                                    | 31 LITOBROCHIA       | . 120 |

.

|                                                                                                                                                                   | GENUS. PAGE.           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Anomalous                                                                                                                                                         | 32 CERATOPTERIS . 123  |
| Indusium continuous, sori linear, continuous, covering<br>all or nearly all the space between the midrib and<br>margin, fronds dimorphous, capsule ring vertical. | 33 Lomaria 125         |
| As in Lomaria, but capsule ring oblique                                                                                                                           | 34 PLAGIOGYRIA . 127   |
| , , ,                                                                                                                                                             | ,                      |
| TRIBE VII.—BLECHNEÆ.                                                                                                                                              |                        |
| Indusium linear or oblong parallel with the midrib                                                                                                                |                        |
| and opening towards it, not near the margin.                                                                                                                      |                        |
| Indusium membranaceous, distinct from the margin of<br>the frond, parallel with and usually contiguous to<br>the midrib, veius free                               | 35 Blechnum . 130      |
| As in Blechnum, only veins anastomosing                                                                                                                           | 36 Blechnidium . 133   |
|                                                                                                                                                                   | JO DEBCHAIDIOM . 155   |
| Indusium linear-oblong, thick, in single rows parallel with and near the midrib, sori sunk in cavities .                                                          | 37 WOODWARDIA . 135    |
| Indusium lunate, thin, in one or more rows, parallel with and near the midrib, sori not sunk                                                                      | 38 DOODIA 135          |
| TRIBE VIII.—ASPLENIEÆ.                                                                                                                                            |                        |
| Indusium linear or oblong or horseshoe-shaped, opening towards the midrib, sometimes double, sori attached to the veins.                                          |                        |
| Indusium linear, single, veins free, their apices combined by a transverse marginal vein                                                                          | 39 THAMNOPTERIS . 137  |
| Indusium linear or oblong single, veins free                                                                                                                      | 40 ASPLENIUM . 141     |
| As in Asplenium, but indusium more or less curved .                                                                                                               | 41 ATHYRIUM . 161      |
| As in Asplenium, but indusium double                                                                                                                              | 42 DIPLAZIUM . 174     |
| As in Diplazium, but veins anastomosing                                                                                                                           | 43 Anisogonium . 191   |
| • ,                                                                                                                                                               | 45 11                  |
| As in Asplenium, but veins anastomosing obliquely only towards margin of frond                                                                                    | 44 HEMIDICTYUM . 194   |
| Indusium sausage-shaped, veins anastomosing and forming elongated areoles                                                                                         | 45 Allantodia . 195    |
| Indusium linear elongated, submarginal, fronds fan-<br>like                                                                                                       | 46 ACTINIOPTERIS . 197 |

| TRIBE IX.—ASPIDIEÆ.                                                                                            | Genus. Page.          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Indusium superior, elliptical, subglobose or reniform fixed either by the centre or a sinus.                   |                       |
| Indusium elliptical, emarginate at the base, attached longitudinally to the linear receptacle, veins free.     | 47 Didymochlæna 199   |
| Indusium of Didymochlæna habit and venation of Nephrodium                                                      | 48 Mesochlæna . 199   |
| Indusium orbicular, veins free                                                                                 | 49 Polystichum . 201  |
| Indusium orbicular, veins generally anastomosing acutely with free veinlets from their junction                | 50 Cyrtomium . 211    |
| Indusium peltate orbicular, or reniform, veins co-<br>piously anastomosing with free included veinlets.        | 51 Aspidium 212       |
| Indusium reniform, veins only slightly anastomosing.                                                           | 52 PLEOCNEMIA . 223   |
| Indusium reniform, veins free                                                                                  | 53 LASTREA 228        |
| Indusium reniform, one or more of the lower veinlets anastomosing with the corresponding one of the next group | 54 Nephrodium . 267   |
| As in Lastrea, but always simply pinnate, the pinnæ articulated and furnished with white dots above            | 55 Nephrolepis . 282  |
| As in Lastrea, but wide creeping and scandent with jointed stems and entire fronds                             | 56 OLEANDRA . 285     |
| B. Exinvolucratæ.—Sori without an indusium.                                                                    |                       |
| TRIBE X.—POLYPODIEÆ.                                                                                           |                       |
| Sori on the back of the lobes, round or rarely somewhat oblong.                                                |                       |
| Stipes continuous with the caudex, habit of Lastrea, veins free                                                | 57 PHEGOPTERIS . 288  |
| Stipes continuous with caudex, venation and habit of Nephrodium                                                | 58 GONIOPTERIS . 296  |
| Stipes continuous with caudex, venation and habit of Aspidium                                                  | 59 DICTYOPTERIS . 298 |
| Stipes articulated with caudex, veins free                                                                     | 60 POLYPODIUM . 302   |
| Veins forming regular areoles, the lower one or more with a free included soriferous veinlet                   | 61 GONIOPHLEBIUM 316  |

|                                                                                                                            | Genus.         | PAGE   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Areoles copious, each with two or more sori, fronds always simple and woolly beneath                                       | 62 NIPHOBOLUS  | . 324  |
| Fronds flabellate in two halves, veins copiously anastomosing                                                              | 63 DIPTERIS .  | . 334  |
| Fronds either with the base oak-leaf-like, or with separate sterile oak-leaf-like small fronds                             | 64 Drynaria.   | . 338  |
| Fronds various, veins copiously anastomosing with free included veinlets                                                   | 65 PLEOPELTIS  | . 344  |
| TRIBE XI.—GRAMMITIDEÆ.                                                                                                     |                |        |
| Sori on the back of the lobes more than twice as long as broad, usually linear.                                            |                |        |
| As in Cheilanthes, but without an indusium, sori though oblong or roundish at first, soon confluent into a continuous line | 66 Notholæna   | . 373  |
| Sori linear, close to midrib on both sides, fronds grass-like                                                              | 67 MONOGRAMME  | . 375  |
| Sori linear or linear-oblong, otherwise as in Phegopteris                                                                  | 68 LEPTOGRAMME | . 377  |
| As in Nephrodium, but sori linear                                                                                          | 69 STEGNOGRAMM | е. 380 |
| Habit of Cheilanthes, sori linear, veins free                                                                              | 70 GYMNOGRAMME | . 380  |
| Habit of Polypodium, sori linear, veins generally united by transverse veinlets near margin                                | 71 SYNGRAMME   | . 384  |
| As in Pleopeltis, with copiously anastomosing veins, sori linear, stipes articulate with caudex                            | 72 SELLIGUEA   | . 389  |
| As in Selliguea, but stipes not articulate and fronds leathery                                                             | 73 LOXOGRAMME  | . 392  |
| Anomalous, veins arcuately anastomosing at the base, forming costal arcoles                                                | 74 BRAINEA .   | . 395  |
| As in Goniopteris, but sori elongated or confluent .                                                                       | 75 MENISCIUM   | . 397  |
| Sori carried along the veins imperfectly articulated, fronds simple                                                        | 76 Antrophyum  | . 401  |
| Grass-like ferns, sori in continuous marginal lines, veins free                                                            | 77 VITTARIA .  | . 404  |

|                                                                                                                | GENUS. PAGE.          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sori in a continuous linear, or interrupted central or<br>submarginal line, veins reticulated, fronds pinnate. | 78 TÆNITIS 410        |
| As in Tænitis, but fronds simple and dimorphous .                                                              | 79 DRYMOGLOSSUM. 410  |
| Veins copiously reticulated and completely soriferous.                                                         | 80 HEMIONITIS 413     |
| TRIBE XII.—ACROSTICHEÆ.                                                                                        |                       |
| Sori not confined to the veins, but spread entirely over the frond beneath.                                    |                       |
| Fronds simple, veins free                                                                                      | 81 Elaphoglossum. 416 |
| Fronds pinnate, Lomaria-like, veins all simple or sometimes arcuate at the base; scandent ferns .              | 82 STENOCHLÆNA . 421  |
| Fronds pinnate, not Lomaria like, veins all simple; not scandent                                               | 83 POLYBOTRYA . 424   |
| Similar to Elaphoglossum, but with a connecting vein running round the margin                                  | 84 Aconiopteris . 427 |
| Veins copiously anastomosing with free included veinlets                                                       | 85 GYMNOPTERIS . 429  |
| Veins copiously anastomosing without free included veinlets. Sea-coast fern                                    | 86 Acrostichum . 440  |
| Drynaria-like fronds, pinnæ articulated, but stipe adherent to caudex                                          | 87 PHOTINOPTERIS. 442 |
| Fronds with stag's-horn-like divisions, vernation articulate, sori in large patches only on the fertile fronds | 88 PLATYCERIUM . 444  |
| SUB-ORDER III.—OSMUNDACEÆ.                                                                                     |                       |
| Capsules two-valved, opening across the apex, furnished with a short horizontal ring                           | 89 OSMUNDA 447        |
| SUB-ORDER IV.—SCHIZÆACEÆ.                                                                                      | •                     |
| Capsule two-valved, opening down the side, crowned by a complete operculiform ring.                            |                       |
| Capsules sessile in 2-4 rows on one side of close spikes                                                       | 90 SCHIZÆA 452        |

#### xiv TABLE OF THE GENERA OF FERNS.

|                                                                                       | Ganus.                   | Page  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| Capsules smooth, very abundant in a branched panicle                                  | 91 ANEMIA .              | · 453 |
| Capsules solitary in the axils of large imbricated clasping involucres; scandent      | 92 LYGODIUM.             | 453   |
| SUB-ORDER V.—MARATTIACEÆ.                                                             |                          |       |
| Capsule opening by a slit down one side or a pore at the apex, without a ring.        |                          |       |
| Capsules sessile, very close together, but not concrete                               | 93 Angiopteris           | . 458 |
| Capsules concrete, in bcat-shaped spore-cases                                         | 94 MARATTIA              | . 460 |
| Capsules concrete in raised circular masses which are hollow in the centre            | 95 KAULFUSSIA            | . 462 |
| SUB-ORDER VI.—OPHIOGLOSSACEÆ.                                                         |                          |       |
| Capsules deeply two-valved, opening down the side nearly to the base, without a ring. |                          |       |
| Capsules sessile in two rows on a narrow close spike.                                 | 96 OPHIOGLOSSUM          | . 462 |
| Capsules in small crested clusters forming a loose spike                              | 97 HELMINTHO-<br>STACHYS | . 467 |
| Capsules in two rows on the face of spikes which form a compound panicle              | 98 Botrychium            | . 469 |

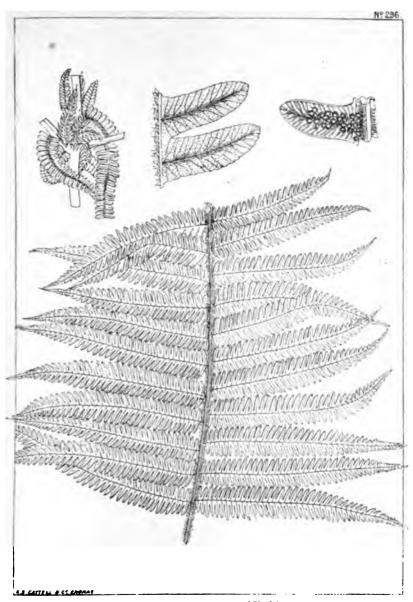

GLEICHENIA GLATICA. (Hook.)



CYATHEA HOOKERI. (Thu.)

# HANDBOOK TO THE FERNS OF BRITISH INDIA, CEYLON,

AND THE

#### MALAY PENINSULA.

#### ORDER FILICES.

APSULES (sporangia) one-celled, usually membranaceous and dorsal (on the back of the frond), or marginal, encircled by a complete or incomplete, jointed, elastic ring, collected in clusters (sori) of a definite but varied form, with or without a covering (indusium) or panicled or spicate, rarely laxly scattered; or the capsules have the ring obsolete, or none, or the ring is confined to the apex of the capsule, where it forms a longitudinally striated crown, bursting vertically; or the capsules are sunk in a many-celled, fleshy or corky receptacle of varied forms, opening by pores or clefts on the upper surface; spores minute, various in form; vernation generally circinate, rarely erect.

#### SUB-ORDER I.-GLEICHENIACEÆ.

Sori dorsal; of few (2-10) capsules; capsules opening vertically surrounded by a broad, transverse, complete ring; indusium none; caudex generally creeping; stipes often dichotomous; fronds rigid, generally large, and dichotomously branched, frequently bearing axillary buds; vernation circinate.

#### GENUS I.—GLEICHENIA. (Smith.)

(In honour of Gleichen, a German botanist).

Sori of few sessile capsules, situated on a lower exterior veinlet; caudex generally creeping; frond rarely unbranched, generally dichotomously divided, often proliferous from the axils of the forks; pinnæ deeply pinnatifid, with the segments small and concave, suborbicular, or pectinate with elongated lobes.

- § Sori solitary at the apex of a veinlet.
- I. GLEICHENIA CIRCINATA. (Sw.) Fronds dichotomous, divaricated, lobes of the pinnules bead-like, ovate, or subrotund, the margins slightly recurved; capsules 3-4; branches and rachis glabrous, or more or less scaly. Bedd. F. B. I. t. 177, as semivestita Labill. Hook. Sp. Fil. p. 11.

Malacca.

(Also in Australia, Tasmania, New Zealand, and New Caledonia.)

- § Sori near the middle, or at the forking, of the veinlets.
- 2. GLEICHENIA GLAUCA. (Hook.) A large straggling fern many feet long; stipes stout forked; primary pinnæ opposite, secondary pinnæ alternate, close, 6-8 inches long by 1-2 broad, lanceolate, acuminate, pinnatifid nearly to the rachis, the segments or pinnules oblong-lanceolate, but obtuse, more or less glaucous beneath, glabrous or tomentose, and paleaceous on the stipes and rachis; capsules 3-5, often mixed with hairs. Bedd. F. B. I. t. 30, as gigantea Wallich. G. longissima, Bl. Hook. Sp. Fil. p. 12. G. gigantea, Wall. Cat. Polypodium glaucum, Thunb. Fl. Jap. 338, which is the oldest specific name.

Bhotan and Sikkim, alt. 4,500-7,500 feet. Very common about Darjeeling, Khasya, 3,500-5,000. Common in Nepal, Malay Peninsula.

(Also in China, Japan, the Malay Islands, Sandwich Islands, Tropical Australia, Polynesia, West Indies, and Tropical America.)

3. GLEICHENIA NORRISII. (Mett.) Branches of the frond one-jugate, oblong-lanceolate, 2-3 feet long, pinnæ lanceolate, the lower distinctly stalked, spreading, 6-9 inches long, cut down to a narrow

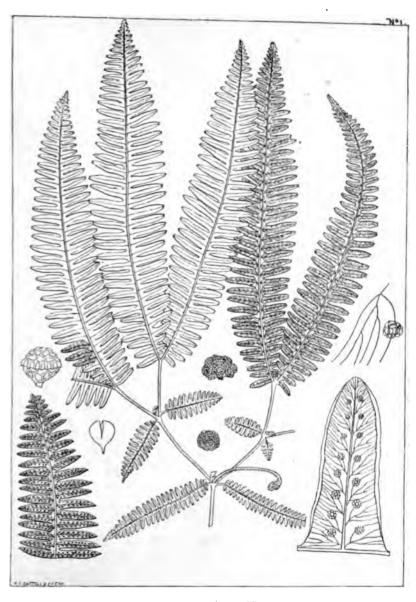

GLEICHENIA LINEARIS (Burm.)

wing into close entire ligulate blunt segments, upper gradually smaller, reflexed; texture subcoriaceous, both surfaces glabrous, the lower green or glaucous; veinlets once forked; sori medial, 12-20 to a segment. Bedd. F. B. I. t. 346. Hook. Sp. Fil. p. 449.

Malacca.

4. GLEICHENIA LINEARIS (Burm. under Polypodium). Stipes zigzag, repeatedly di- or trichotomous, the ultimate branches bearing a pair of forked pinnæ; a distinct pair of pinnæ also arises from the base of the forked branches, pinnules usually glaucous beneath, usually entire with recurved margins, texture hard, veinlets usually three-branched from the base, the centre one being often forked or pinnate. Bedd. F. S. I. t. 74, as dichotoma. Gl. dichotoma, Willd. H.ok. Sp. Fil. p. 15. Polypodium lineare, Burm. Fil. Ind. 235, t. 67, fig. 2, oldest specific name. This fern has long been known under the name of dichotoma, which, however, must be dropped, as there is an older specific name.

Mountains of southern India and Ceylon, up to 6,000 feet, Sikkim, Bhotan, Nepal, Kumaon, Khasya, &c., up to 5,000 feet. Malay Peninsula.

(Also in Japan, Tropical Australia, America, Polynesia)

#### SUB-ORDER II.—POLYPODIACEÆ.

Sori dorsal or marginal, subglobose, of many capsules, with or without an indusium, usually pedicellate, more or less completely surrounded with a jointed vertical and elastic ring, and bursting transversely (except in Hymenophylleæ).

A.—INVOLUCRATÆ.—Sori furnished with an indusium (except in Alsophila), Tribes Cyatheæ to Aspidieæ.

#### TRIBE I.—CYATHEÆ.

Sori dorsal, globose, often at or near the forking of a vein; capsules numerous, often very compact sessile or stalked, generally on an elevated receptacle, often mixed with hairs, obovate usually with a broad, vertical, or sub-oblique elastic ring; indusium (none in

Alsophila) inferior, including the sorus, lateral and resembling a scale on the under side of the sorus, or cup-shaped, often when young enveloping the sorus, eventually opening at the summit, or breaking down with a more or less regular margin; caudex very often arborescent.

#### GENUS II.—CYATHEA. (Smith.)

(Kyathos, a cup -- the form of indusium.)

Soil on a vein, or in the axil of the forking of a vein, receptacle

elevated, globose, or elongated; indusium globose inferior, covering the whole sorus, afterwards breaking at the summit, and forming a more or less persistent cup, even or irregular, at the margin; generally arborescent; stipes often aculeated; fronds simple, pinnate, or decompoundly pinnate.

#### \* Fronds undivided.

1. CYATHEA SINUATA. (Hook. and Grev.) Caudex erect, 2-4 ft. long, about 1 inch in diameter; frond simple, 2-3 ft. long, 12\frac{1}{2} inches wide, elongate-lanceolate, sinuate, acuminate, tapering at the base; veins pinnate; veinlets soriferous near middle. Bedd. F. S. I. t. 259; Hook. Sp. Fil. p. 16.



110. 21

CYATHEA SINUATA. (Hook.)

Ceylon, in the Singhe-Rajah Forest.

\*\* Fronds pinnate.

2. CYATHEA BRUNONIS. (Wall.) Stipes 12 feet long; fronds 2-3 ft long, pinnate glossy; pinnæ 6-14 inches long, alternate, between membranous and coriaceous, oblong-lanceolate, acuminate with a long narrow point obliquely truncated at the base and shortly

petiolate, sinuate-crenate; veins three-branched or pinnate, the veinlets occasionally anastomosing amongst themselves, or with the next group; sori medial on the veinlets; indusium very persistent. Bedd. F. B. I. t. 87; Hook. Sp. Fil. p. 16.

Penang and Malacca.

(Also in the Malay Islands.)

3. CYATHEA HOOKERI. (Thw.) Small, but with a trunk-like caudex 1\frac{1}{3} inch thick; stipes short black, muricated at the base and sub-paleaceous; fronds coriaceo-membranaceous, 2-3 feet long, 4-5 inches wide, elongate-lanceolate, acuminate, pinnate pinnatifid at the apex; pinnæ from a broad base, which is more or less auricled, lanceolate acuminate, sessile or sub-sessile, coarsely dentate-pinnatifid, more or less entire towards the apex and base, and the lower ones gradually diminishing in size and obtuse at their apex; veins pinnate; sori medial on the veinlets; indusium soon breaking up and becoming cup-like. Bedd. F. B. I. t. 260. Thw. En. Pl. Zy. p. 396. Hook. Sp. Fil. p. 16.

Ceylon, in the Singhe-Rajah Forest.

#### \*\*\* Fronds decompoundly pinnate.

4. CYATHEA SPINULOSA. (Wall.) A tall tree fern; stipes and main rachis beneath, strongly aculeate, dark purple; fronds glabrous, tripinnatifid; main rachis and rachis of pinnules ferruginous above; rachis of pinnules and main vein of segments scaly below, but the latter glabrous above; segments falcate-oblong acute, serrulate, the margin more or less recurved; veinlets once-forked, or more rarely three-branched; sori copious near the costules or main veins; indusium completely covering the sorus when young, soon breaking irregularly. Bedd. F. S. I. t. 57. Hook. Syn. Fil. p. 23.

The Wynad at 3,000 feet elevation, North and South Canara Coorg, Jeypore Hills (Vizag), Nepal, Jaintea Hills. The Wynad specimens are in every way identical with those from Northern India collected by Wallich, and Mr. Clarke is in error in stating that the South Indian plant is a Hemitelea, as on comparing with him the specimens he had examined at Kew I found that they were "Alsophila latebrosa," and that this Cyathea was not represented

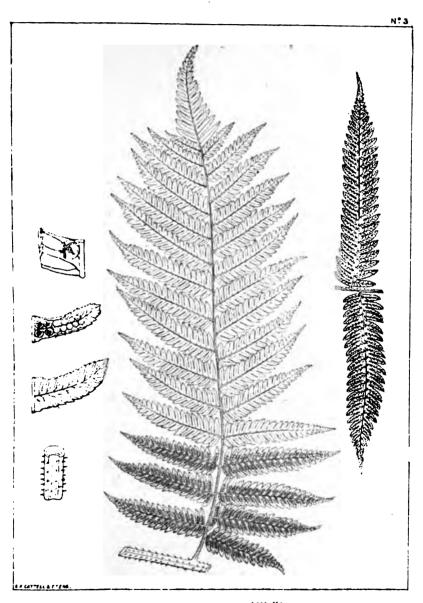

CYATHEA SPINULOSA. (W'all.)

from S. India in the Cyathea bundles at Kew, although there was a specimen of it from Dalzell elsewhere, labelled "Lastrea alsophiloides," and a specimen from Canara, mixed with Hemitelea. I find no 3-branched veinlets in my specimens; but I have no barren pinnæ in which only they occur. Except in being much more aculeate, over-ripe examples are with difficulty distinguished from Alsophila latebrosa; it is however perfectly glabrous on the segments beneath, whereas in the Alsophila there is generally some pubescence on the costules, and minute hairs on the veinlets. I have never found this fern much above 3,000 feet elevation, but the Alsophila is common at the highest altitudes on the Nilgiris, Pulneys and Anamallays.

#### GENUS III.—AMPHICOSMIA. (Fée.)

(Amphi, around; kosmos, world; in allusion to its wide distribution.)

Sori globose, dorsal, on a veinlet; receptacle elevated; indusium a cup-like scale below the sorus, but never completely covering the capsules as in Cyathea. Arborescent ferns like Cyathea, and a connecting link between that genus and Alsophila, very difficult to determine except with unripe sori; veins all free; fronds ample decompound. (Hemitelea only differs in having the costal veins anastomosing. None are found in India.)

1. AMPHICOSMIA WALKERÆ. (Hook.) Stipes unarmed or slightly muricate; fronds ample bi-tripinnate, thick, firm, very coriaceous; primary pinnæ 1½ foot long, secondary pinnæ rather remote, 3-4 inches long, deeply, nearly to the costa pinnatifid, or again pinnate, oblong, narrow-acuminate; the costa, as is the rachis, hairy above and scaly below; pinnules or lobes oblong, very obtuse, entire or crenate; veinlets once-forked, three-branched or even pinnate; sori close to the costules; indusium cup-shaped under the sorus. Hook. Sp. Fil. p. 30. Bedd. F. S. I. tab. 261.

Ceylon, centre of the island at the higher elevations. Var.  $\beta$  tripinnata has the ultimate pinnules lobed, but there are intermediate forms.

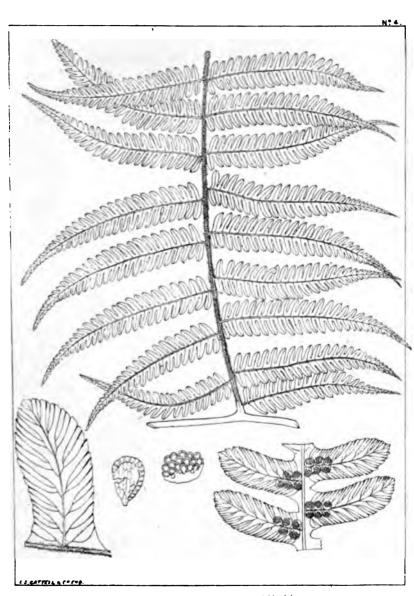

AMPHICOSMIA WALKERÆ. (Hook.)

2. AMPHICOSMIA DECIPIENS. (J. Scott, under Hemitelea.) A lofty tree fern, very prickly on the main and secondary rachises, tertiary rachis (that of the pinnules) bullate-scaly, not pubescent; pinnules glabrous, or nearly so, segments sometimes much narrowed where fertile; veinlets forked, or often three-branched and even four-branched in the sterile portions; sori in two rows close along the main veins or costa of the segment; involucre a hemispheric cup. J. Scott, in Lin. Trans. xxx. 33, t. 14; Bedd. F. B. I. t. 311. Shows the veins and bullate scales correctly, but not the involucre.

Sikkim and Bhotan, 1,000-4,000 feet. Khasya below Nungklow. Differs from the next in being much more prickly and in the segments being generally longer and narrower. I do not feel certain it is distinct from Cyathea spinulosa, as I have not seen the involucre in very young state.

3. AMPHICOSMIA BRUNONIANA. (Wall. under Alsophila.) A large tree fern; main rachis somewhat prickly, secondary rachis slightly muricated or smooth; rachis of the pinnules crisped-pubescent; segments minutely hairy on the veinlets (under the lens), not contracted in fruit; veinlets forked, or three-branched veinlets very rare; sori and involucre as in the last. Clarke, p. 430. Alsophila Brunoniana, Wall. Alsophila latebrosa, var. hemitelioides, J. Scott, l. c. 34.

Sikkim and Bhotan, 4,000-7,500 feet; East Nepal; Khasya 3,000-5,000 feet, very common.

The specimen for which Mr. Clarke gives the locality "Deccan" is a specimen of Cyathea spinulosa, collected at Mendeb in Canara by Dr. Richie.

Mr. Clarke's variety  $\beta$  Scottii, "segments of the fertile pinnules unusually large, deeply crenated, with many three-branched veinlets," is founded on a single pinna in the Kew Herbarium, collected by Scott in Sikkim and labelled by him latebrosa, var.  $\beta$ ; it is perhaps a new species.

4. AMPHICOSMIA ALTERANS. (Hook, under Alsophila.) Rachis glabrous, smooth, turning brown; fronds subcoriaceous, glabrous, sub-

tripinnate; primary pinnæ short, petiolate very remote, 10-14 inches long, 2-3 inches wide, oblong acuminate, deeply pinnatifid, pinnate near the base; segments 1-1½ inch long, oblong acute subfalcate entire or serrate, all horizontal, the extremity suddenly pinnated with oblong undivided sessile pinnules serrated at the margin; veins once forked (rarely twice-forked); sori in the axil of the fork, or in the lower veins, considerably above it; involucre a hemispherical cup completely surrounding the base of the sorus. Bedd. F. B. 1. 1. 236, under Alsophila. Hook. Syn. Fil. p. 41.

Penang. My specimens distinctly show the indusium.

#### GENUS IV.—ALSOPHILA. (Brown.)

(Alsos, grove; phileo, to love.)

Sori globose, dorsal, on a vein or at the forking of a vein; receptacle generally elevated, often villous; involucre none, but the bullate scales along the costa of the segments may often be mistaken for such. Arborescent ferns; fronds decompoundly pinnate; veins never anastomosing, simple forked or pinnate.

I. ALSOPHILA LATEBROSA. (Hook.) A lofty tree fern; stipes aculeate at the base, muricated upwards, dark mahogany-brown; primary pinnæ oblong acuminate, 12-24 inches long, 6-8 inches wide; pinnules lanceolate-acuminate, 3-4 inches long, cut down nearly to the rachis into linear-oblong, blunt slightly-toothed segments on each side; rachis of pinnules beneath glabrous or pubescent; veins generally minutely hairy (under the lens); veinlets forked; numerous bullate scales along the costa of the segments beneath and also along the rachis of the pinnules; sori occupying the lower two-thirds of the segment. Bedd. F. S. I. t. 58. Hook. Syn. Fil. p. 43.

Nilgiris and all the western mountains in the Madras Presidency and the Shevaroys, up to 7,000 feet; but often found as low as 3,000; Sikkim, Bhotan and Khasya, 3,500-5,000 feet; also throughout the Malay Peninsula and Penang. I cannot distinguish the two varieties given by Mr. Clarke. The South Indian specimens

vary from quite or nearly quite glabrous to as pubescent as those from Sikkim, and the Penang specimens seem quite identical.

2. ALSOPHILA GLAUCA. (J. Sm.) A lofty tree fern; more or less prickly; fronds subcoriaceous, glabrous, glaucous beneath; pinnæ 2-3 feet long, pinnules 4-5 inches long,  $\frac{1}{2}$  to 1 inch broad, deeply, nearly to the costa pinnatifid; segments linear-oblong subfalcate, when fertile often contracted, entire or distantly crenulate; veins forked, and often three-branched; receptacle naked or hairy. J. Sm. in Hook. Jour. Bot. iii. 419. Bedd. F. B. I. t. 86 (as A. Brunoniana). Alsophila contaminans, Hook. Syn. Fil. p. 41. Chnoophora glauca, Bl. En. Fil. Jav. 443.

Sikkim, Bhotan, Assam, Khasya, Cachar, Sylhet, Chittagong, Burmah and Malay Peninsula, up to 4,000 feet.

(Also in the Malay Islands.)

3. Alsophila ornata. (J. Scott.) A lofty tree fern; stipes paleaceous at the base, slightly muricated, and, as well as the main rachises, glossy purplish-brown; fronds herbaceous-membranaceous; primary pinnæ oblong-lanceolate, rather abruptly contracted into a short, deeply pinnatifid apex; pinnules nearly all petiolate lanceolate, oblong acuminate, deeply, nearly to the costa pinnatifid; segments ovate in the sterile, narrow oblong in the fertile, slightly falcate, serrated; costa of the pinnules somewhat hairy above and scaly below; veinlets forked or a few three-branched. J. Scott, in Trans. Lin. Sx, xxx. 36, t. 16 A. Bedd, F. B. I. t. 342

Sikkim, on the banks of the Rungbee, below the Government Cinohona plantation, at 2,500 feet elevation, called Dang pashin by the Lepchas.

4. ALSOPHILA ANDERSONI. (J. Scott) A tall tree fern; stipes muricated and rough, clothed more or less with lanceolate subulate deciduous scales; rachises tawny villous below, somewhat scabrous above; fronds ovate-lanceolate, herbaceous-membranaceous, pilose; primary pinnæ oblong-lanceolate acuminate; pinnules pinnatifid nearly to the rachis with an attenuated serrated apex; segments broad-oblong, slightly falcate, sharply serrated; veinlets simple or

once forked, 10-12 pair to each segment, all except the upper two or three with a single sorus a little below the middle; the costules, veins, and veinlets beneath all furnished with long weak white hairs, which are also present in a less degree on the upper surface. J. Scott, in Trans. Lin. Soc. xxx. t. 17. Bedd. F. B. I. t. 310.

Sikkim, in the tropical valleys below the Government Cinchona plantation, alt. 1,000-2,500 feet. Khasya. Celled Pulai-nock by the Lepchas.

5. Alsophila Oldhami. (Bedd.) A tree fern, 6-10 feet, unarmed; principal rachises half an inch thick, purple, asperous; deep fronds herbaceous - membranaceous; primary pinnæ about 2 feet long by 8-9 inches broad, oblong acuminate; secondary 4-5 inches long by about 1 inch broad, lanceolate acuminate: cut down nearly to the rachis into numerous linear oblong blunt-toothed segments on each side; costa hairy above, scaly below: veins simple, or once-forked; sori in two



ALSOPHILA OLDHAMI. (Bedd.)

parallel rows below the middle of the veinlets. Bedd. F. B. I. t. 343, Alsophila comosa, Scott, l. c. t. 16 B., not Wall.

Khasya hills; Sikkim, in the forest between Darjeeling and Surail, 5,000-6,000 feet; Moulmein.

6. Alsophila comosa. (Hook.) A tree fern, unarmed; stipes paleaceous, with long linear-subulate scales, pale brown, as well as the rachises, which are tawny-villous on the upper side; fronds

herbaceous, glabrous, and scaleless; primary pinnæ 14-16 inches long, 6-8 inches wide; pinnules oblong-acuminate from a rather broad and truncated sessile or shortly petioled base, serrated two-thirds of the way to the costule, pinnatifid with very narrow sinuses; lobes close-placed, oblong, serrated; veins, simple or rarely forked; sori about half-way between the margin and the costule; receptacle small, very slightly elevated. *Hook. Syn. Fil. p.* 41. *Bedd. F. B. I.* 1. 84.

Singapore.

(Also in the Malay Islands.)

7. ALSOPHILA COMMUTATA. (Mett.) A tree fern; stipes paleaceous, at the base tuberculate-asperous; fronds bi-pinnate, partial rachis slightly squamose; pinnules all petiolate, sterile ones oblong-lanceolate, fertile portions often contracted, coriaceous, glossy as if varnished, ending in an acuminated serrulated point, pinnatifid scarcely half-way down to the rachis; segments ovate-obtuse, serrate, the margins thickened, or very slightly recurved; veins simple or often forked; sori frequently confined to the lower part of the pinnules, and a little distant from the costa of the segments. Hook. Syn. Fil. p. 43. Bedd. F. B. I. t. 235 (as squamulata.)

Malacca, on Mount Ophir.

8. Alsophila Glabra. (Hook.) A tree fern; stipes asperous, paleaceous at the base, the rachises purple-ebeneous, polished, glabrous, or with a few scales, or with adpressed pubescence; fronds subcoriaceous-membranaceous; primary pinnæ 1½-2½ feet long, deeply pinnatifid at the apex; pinnules, upper ones sessile, lower ones petiolate from a truncated base, oblong acuminate, 3-6 inches long, 5-9 inches wide, pinnatifid ¼ to ½ way to the costule, sometimes more in Himalayan examples; segments triangular or rounded, rarely ovate, serrated; veinlets all simple; sori arranged in the shape of a V inverted, not extending to the apex of the lobe. Hook. Syn. Fil. p. 43. Bedd. F. S. I. t. 60.

All the western hills of the Madras Presidency up to 4,000 feet;

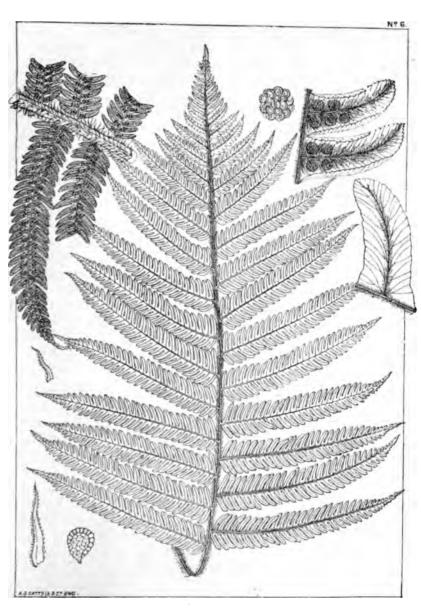

ALSOPHILA CRINITA. (Hook.)

North Arcot and Cuddapa Hills, Jeypore, &c., and probably general through the northern Circa's in moist shady places on the hills; Himalayas, very common in Sikkim, Nepal, &c.; Burmah and Ceylon.

(Also in the Malay Islands and S. China.)

The hairs of the rachis are exaggerated in my figure quoted above.

9. ALSOPHILA CRINITA. (Hook.) A losty tree fern; stipes and main rachis stramineous, brown, hispid-paleaceous, and strongly muricate; spines short, tipped with a black gland; fronds subcoriaceous; rachises above pilose, beneath and on the costæ densely paleaceous-crinite; scales sometimes short and minute, generally elongate and adpressed; primary pinnæ 2 feet long, 10 inches wide; pinnules oblong acuminate, sessile pinnatifid nearly to the costules; lobes narrow-oblong, sub-obtuse, falcate, the margins recurved, serrated; costa and veins often pilose; veinlets forked; sori covering the whole under side of the lobes mixed with ciliate scales. Hook. Syn. Fil. p. 42. Bedd. F. S. I. t. 59.

Nilgiris, Pulneys, and Anamallays, 5,000-7,000 ft. elevation. Ceylon central provinces. By far the most beautiful of all the tree ferns.

10. ALSOPHILA ALBO-SETACEA. (Bedd.) Main rachis purplish, muricated, and (in age) only slightly scaly; pinnæ long petioled; rachis of pinnæ very scaly; pinnules with the one-two lowest segments free, the rest cut down nearly to the rachis, oblong subfalcate, slightly crenate; veinlets all forked from near the base, one branch often (or both rarely) again forked; costæ sparingly clothed beneath with long white setaceous hairs, which are also present in a less degree on the costa and costules above; costules beneath furnished with deciduous bullate scales, which often have a hyaline setaceous point at the apex; sori copious. Bedd. Supplint. to Ferns, p. 2 (not figured).

Nicobar Islands (Kurz).



diacalpe aspidioides. (6l.)

#### GENUS V.—DIACALPE. (Bl.)

(Dia and kalpe, a vessel, in allusion to the cup-shaped indusium.)

Sori globose, the receptacles small, scarcely elevated; indusium inferior (i.e., below the sorus), globose, hard-membranaceous, entire, a length bursting very irregularly at the summit; capsules numerous, nearly sessile, ring broad, veinlets simple, free.

1. DIACALPE ASPIDIOIDES. (Bl.) A large compound fern; stipe scaly, particularly near the base; fronds tripinnate, submembranaceous, rachis of pinnæ pubescent with adpressed scales; pinnæ alternate or sub opposite, segments of pinnules oblong cuneate, lobed, and decurrent, glabrous, or furnished with long weak scales; veinlets not reaching the margin; sori medial on the anterior lower veinlets, involucre bursting irregularly, or sometimes into two regular lips. Bl. En. Pl. Jav. Fil. 241. Hook. Syn. Fil. p. 45. Bedd. F. S. I. t. 257.

Nepal to Bhotan, Khasya, 4,000-6,000 feet. Ceylon, higher parts of central provinces. Tenasserim on Mooleyit 5,000-6,000 feet. Tavoy.

(Also in the Malay Islands.)

2. DIACALPE FŒNICULACEA. (Hook. under Polystichum.) Rhizome creeping; stipes tufted, 6-12 inches long, densely clothed below with lanceolate reddish-brown scales; fronds 1-2 feet long, 9-12 inches broad, deltoid-lanceolate, 4-5-pinnatifid, lower pinnule 6-8 inches long, 3-4 inches broad, pinnules subdeltoid, 2-3 inches long, secondary pinnules cut down to the rachis, their lower divisions often again pinnatifid; segments linear, very aoute, subcoriaceous and very glossy, with a few scattered long scale-like hairs beneath; indusium leathery, dark purple, spherical, attached by the point under its centre, not stalked, splitting irregularly from above. Clarke, p. 434. Hook. Syn. Fil. p. 256. Bedd. F. B. I. tab. 36, under Lastrea (indusium incorrect as to shape).

Sikkim, 7,000-10,000 feet elevation, abundant at Buckeem; Upper Ratong, 8,000-9,000 feet.

### GENUS VI.—MATONIA. (Br.)

(After Dr. Maton, a London physician.)

Receptacle of the sori expanded into a firm membranaceous, umbrella-shaped obscurely six-lobed stipitate involucre, which covers and encloses six large sessile capsules; veins forked free, except those round the sori, which are closely reticulated.

1. MATONIA PECTINATA. (Br.) Rhizome creeping; stipe slender, 6-8 feet high; fronds fan-like, conjugate-subpedately-flabellate, the pinnæ produced on the anterior or upper side of the divergent branches, rigid-coriaceous, linear, pinnatifid nearly to the costa, glabrous, often glaucous beneath, 1-2 feet long; sori situate at the posterior base of the segments. Br. in Wall. Pl. As. Rar. 1, t. 16. Hook. Syn. Fil. p. 45. Bedd. F. B. I. t. 186.

Malacca, on Mount Ophir; ore of the rarest and handsomest of ferns.

(Also in Borneo.)



MATONIA PECTINATA. (Br.)

## TRIBE II.—DICKSONIEÆ.

Sori globose, on the back or apex of a vein; indusium inferior, subglobose, free, sometimes covering the whole sorus, closed, or at length bursting irregularly; more frequently cup-shaped, entire, or with two lips; caudex arborescent in Cibotium; veins free, or anastomosing.

## GENUS VII.—STRUTHIOPTERIS. (Willd.)

(Struthios ostrich, the fronds like feathers of the bird.)

Sori dorsal on the veins of the changed and contracted pinnæ of the fertile frond, and quite concealed by the revolute margins; indusium very thin hemispherical, very fugacious, or wanting; caudex erect or creeping; fronds stipitate, dimorphous, fertile ones pinnate; pinnæ torulose or flattish; veins all free pinnate. (Differs from Onoclea in having free veins.)

1. STRUTHIOPTERIS ORIENTALIS. (Hook.) Fronds ovate-oblong, not attenuated at the base; fertile ones oblong, contracted; pinnæ linear-oblong, flattened, two-edged, the broad refracted margins covering the whole back, dark brown, glossy, at length spreading, and torn at the margin. Hook. Syn. Fil. p. 46. Bedd. F. B. I. t. 171.

Sikkim, elevation 900-1,200 feet, Khasya, Assam. (Also in Japan and Western China.)

#### GENUS VIII.—WOODSIA. (Br.)

(In honour of Joseph Wood, a British botanist.)

Sori globose; indusium inferior, soft, membranaceous, calyciform, or more or less globose, and sometimes enclosing the sorus, at length opening at the top, the margin laciniate or fringed; veins free, simple, or forked. Small herbaceous ferns, the stipes tufted, often jointed.

1. WOODSIA HYPERBOREA. (Br.) Glabrous, or with the stipes, rachis and costa beneath slightly hairy and scaly; fronds 5 inches long by  $\frac{1}{2}$  inch broad, linear-lanceolate, pinnate; pinnæ cordate-ovate, pinnatifid, with few broadly obovate entire lobes, the lower ones distinct; indusium smaller than the sorus, but fringed with long hairs which extend beyond it. Hook. Syn. Fil. p. 46. Clarke, p. 434.

Kashmir, Sind Valley, elevation 8,000 feet; collected only oy Mr. Levinge.

(Also in Alpine and Arctic Europe and North Asia.)



STRUTHIOPTERIS ORIENTALIS. (Hook.)

2. Woodsia Lanosa. (Hook.) Like hyperborea, but the frond densely ferruginous, with soft long hairs and scales, stipe also villous or lanate, but becoming glabrous in age. Perhaps a very tomentose variety of No. 1. Hook. Syn. Fil. p. 47. Bedd. F. B. I. t. 341.

Only in Northern India—mountains of Kumaon; Pindari, 12,000 feet; above Namik, 11,600 feet; Sikkim Lachen, 14,000 to 16,000 feet; Mount Donkia, 18,000 feet.

3. WOODSIA ELONGATA. (Hook) Glandulosely pilose; fronds up to 12 inches long by 1-1½ inch broad, narrow oblong pinnate, pinnæ rather distant alternate sessile from a broadish base, oblong obtuse, pinnatifid not more than half down, lobes short, rounded, dentate; sori globose, much elevated; indusium larger than the sorus, very membranaceous, globose, soon bursting with a lacerated apex, not ciliated. Hook. Syn. Fil. p. 47. Bedd. F. B. I. t. 14.

Himalayas, from Dhurmsala to Sikkim, 8,000 to 12,000 feet; common.

## GENUS IX.—PERANEMA. (Don.)

(*Peri*, around; *nema*, a thread; the sorus on a thread-like stalk.)

Sori globose, on the back of a vein or veinlet; indusium inferior, globose, coriaceous, pedicellate, at first enclosing the whole sorus, at length bursting vertically into two spreading lips; veins free, forked, clavate; fronds large, decompound. Sphæropteris, Wallich.

1. PERANEMA CYATHEOIDES. (Don.) Fronds up to 4-6 feet high, stipate, deltoid decompound, ultimate pinnules sessile, linear-oblong, obtuse, half an inch long, pinnatifid, repand, or crenate; main rachis scaly or pubescent. Don. Fr. Fl. Nep. p. 12. Bedd. F. S. I. t. 73. Sphæropteris barbata, Wall. Hook. Syn. Fil. p. 49.

Nepal and Bhotan, 6,000-10,000 feet; Khasya, 4,500-6,000 feet; Anamallays, 6,000 feet.



WOODSIA ELONGATA. (L'ook.)

## GENUS X. - CIBOTIUM. (Kaulf.)

(Kibotos, a casket—form of the indusium.)

Sori at the apex of a vein, intra-marginal; indusium distinctly two-valved, the outer valve coriaceous, distinct from the substance of the frond; veins free, simple, forked, or pinnate; arborescent, with large decompound coriaceous fronds. Only differs from Dicksonia in the outer valve of the indusium being distinct from the substance of the frond.

1. CIBOTIUM BAROMETZ. (Link.) Arborescent; fronds tripinnate, lower pinnæ ovate-lanceolate, 1-2 feet long, 6-12 inches broad; pinnules linear-acuminate, cut down within a short distance of the rachis above, and sometimes quite down to it at the base, segments linear-oblong, acute, subfalcate, upper surface naked, shining, lower glaucous, sometimes furfuraceous; sori 2-12 to a lobe; the valves nearly equal, transversely oblong. Link, Fil. Sp. p. 166. Hook. Syn. Fil. p. 49. C. glaucum, Bedd. F. B. I. t. 83.

Mishmee, Assam, Tavoy.

(Also in the Malay Islands and South China.)

#### GENUS XI.—DENNSTÆDTIA. (Bernh.)

(In honour of Dennstadt, a German writer.)

Sori at the apex of a vein; indusium cup-shaped, not at all, or very indistinctly, two-valved; veins free, simple, forked, or pinnate; not arborescent; fronds herbaceous or membranaceous. Patania Presl. a name of later date. Dicksonia Sec. Patania. *Hook*.

1. Dennstædtia scabra. (Wall. under Dicksonia.) Rhizome wide-creeping, villous; main rachis scabrous, often wavy; fronds very variable in size, up to  $2\frac{1}{2}-3$  feet long, and 2 feet broad; deltoid or ovate, bipinnate, surface beneath with scattered glistening hairs,

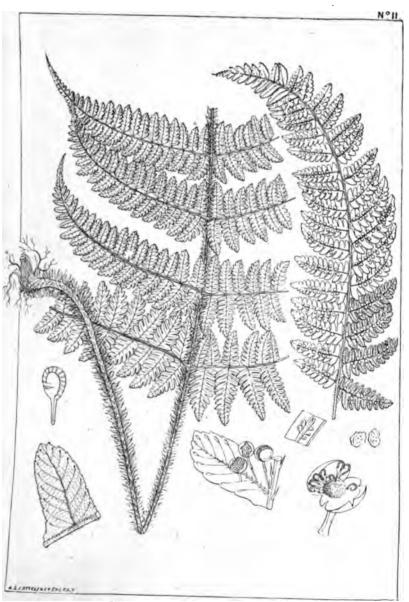

PERANEMA CYATHEOIDES. (Don.)

lower pinnæ 4-8 inches long, lanceolate, pinnules quite distinct,  $1-1\frac{1}{2}$  inches long, the lower ones cut down nearly to the rachis into numerous pinnatifid oblong deltoid segments; sori 2-6 to the lower segments; indusium cup-shaped, subglobose. Wall. Cat. Dicksonia, Heok. Syn. Fil. p. 54. Dennstædtia deltoidea, Bedd. F. S. I. t. 253.

Ceylon, central provinces; Himalayas, Kumaon to Bhotan, 4,000-8,000 feet; Khasya, 4,000-6,000 feet; Birma and the Malay Peninsula generally, very common.

2. DENNSTÆDTIA ELWESII. (Baker, under Patania.) Fronds lanceolate, tripinnatifid, 1-11 foot long; rachis stramineous glabrous; pinnæ lanceolate, nearly sessile, 3-4 inches long,  $\frac{3}{4} - \frac{7}{8}$  inch broad, the rachis flattened; pinnules 20-30-jugate, lanceolate, sessile cuneate at the base, 11-2 lines broad, deeply pinnatifid; segments ligulate, erecto-patent, many entire parallel, lowest on the upper side often bifid, both sides glabrous; veins solitary in the centre of each segment; sorus covering the entire apex of the segment. Hook. Syn. Fil. p. 54. Bedd. Suppl. to Ferns, t. 347.

Sikkim, near Lachen, 8,500 feet; Choongtam, 9,000 feet.

3. DENNSTÆDTIA APPENDICULATA. (Wall. under Dicksonia.) Fronds oblong or lanceolate, bipinnate, 12-18 inches long, 6 inches broad; rachis hairy; pinnæ close together, their rachises parallel, lower ones linear-lanceolate, 3-4 inches long, cut down to the rachis; pinnules linear-oblong, 1/2 inch long, 2 lines broad, pinnatifid into linear segments, under surface glandulosely pilose; sori 2-6 to a pinnule placed at the base of the sinuses; indusium cupshaped, globose. Wall. Cat. 65. Dicksonia (Patania) appendiculata. Hook. Syn. Fil. p. 54. Bedd. F. B. I. t. 82.

Senchal above Darjeeling, 8,500 feet; Lachen Valley, in Sikkim, Nepal; Kumaon Gori Valley, 5,500 feet; Banks of the Vishnugunga, above Panchkisar, 8,000-9,000 feet.



DENNSTÆDTIA SCABRA. (Wall.)

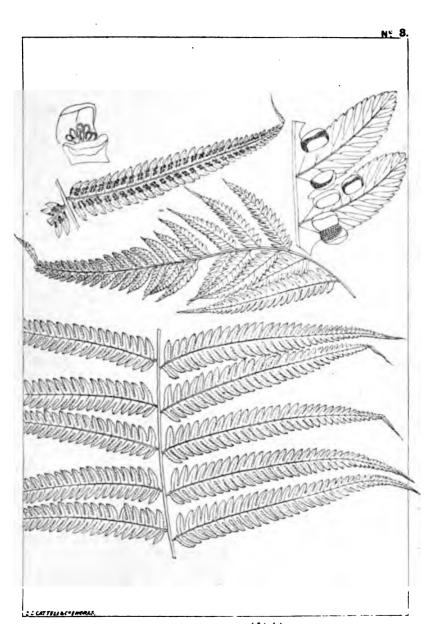

CIBOTIUM BAROMETZ. (Link.)

#### TRIBE III.—HYMENOPHYLLEÆ.

Sori terminal or marginal from the apex of a vein; receptacle elongated, often filiform and long, and exserted more or less, clothed especially below with sessile orbicular imbricated subpeltate compressed capsules, surrounded by a complete transverse ring, opening vertically; indusium inferior, various in shape, generally of the same texture as the frond. Small, often epiphytal ferns, herbaceomembranaceous, more or less laxly cellular, variously costate and veined. Caudex frequently long, creeping, and filiform.

#### GENUS XII.—HYMENOPHYLLUM. (L.)

(Hymen, membrane; phyllon, leaf.)

Sori marginal, more or less sunk in the frond or exserted, terminating a costa or vein; indusium inferior, more or less deeply two-lipped or two-valved, toothed, fringed, or entire; receptacle elongated, columnar, exserted, or included; capsule mostly orbicular, depressed, attached by the centre, furnished with a broad transverse ring, opening irregularly at the apex. Small, often minute ferns, growing on trunks of trees and damp rocks in moist places, generally on the mountains; fronds delicately membranaceous, simple or compound, costate, or with simple or branched, never anastomosing, veins.



T TROUB

HYMENOPHYLLUM PARVIFOLIUM, (Baker.)

\* Margin of the frond entire.

I. HYMENOPHYLLUM PARVIFOLIUM. (Baker.) A very tiny species, rhizome slender, creeping, tomentose; stipes about I line long; frond very minute, 2-3 lines long, I line broad, linear-oblong, margin entire; simple or 2-3-cleft at the apex, sometimes half-way down, furnished only with a central costa and a few faint, irregular, free spurious venules, the margin not thickened; sori solitary, terminal, the cuneate base sunk in the frond divided



DENNSTÆDTIA APPENDICULATA. (Wall.)

about half way down; valves rounded entire. Baker, Syn. Fil. 7. 56. Bedd. F. B. I. t. 225.

Moulmein.

2. HYMENOPHYLLUM TENELLUM. (K...hn.) Rhizome wide-creeping hairy or with fine hair-like scales; stipes \(\frac{1}{2} - \text{1\frac{1}{2}}\) inch long; slender, somewhat hairy, fronds \(\text{1-2}\) inches long, \(\frac{3}{4} - \text{1}\) inch broad, oblong to deltoid, tripinnatifid, margin entire, main rachis winged, more or less furnished beneath with ferruginous hair-like scales; pinnæ 4-6 jugate, deltoid, cuneate-truncate at the base on the lower side, lower pinnules \(\text{1-2}\), cleft at tip with ligulate blunt lobes, \(\frac{1}{3}\) line broad, partial rachises and veins more or less hairy beneath, glabrous above; sori \(\text{2-6}\) to a pinna, terminal in the lobes; involucre with hemispherical lobes, and a cuneate entire immersed base. \(\textit{Baker}\), \(\text{Syn. Fil. p. 57}\). H. polyanthos, \(\textit{Bedd. F. S. I. t. 267}\). H. emersum, \(\text{Baker}\), \(\text{Syn. Fil. 1st ed. p. 457}\).

Ceylon. (C. P. 3,360.) Differs from any form of polyanthos in having the rachises and veins hairy beneath.

3. HYMENOPHYLLUM EXSERTUM. (Wall.) Stipe 1-21 inches long, slender; fronds 2-6 inches long, 1-2 inches broad, lanceolate-oblong, ovate or short triangular bipinnatifid; main rachis winged above or throughout, more or less densely clothed with deciduous ferruginous hairs; lower pinnæ rhomboidal, lanceolate-acuminate, divided more than half way down to the rachis into simple or forked linear pinnules, slightly hairy on the principal veins; sori 2-8 to a pinna, terminal or axillary in the segments on both sides, involucre divided down nearly to the base; valves oblong, bluntly denticulate at the apex. Hook. Syn. Fil. p. 58. Bedd. F. S. I. t. 9.

Himalayas and Khasya Hills, 2,000 to 9,000 feet; Birma; all the Western Ghats of the Madras Presidency; Ceylon, central provinces. Very common.

4. HYMENOPHYLLUM POLYANTHOS. (Sw.) Stipes 2-3½ inches long, wingless or narrowly winged towards the apex; fronds glabrous, or nearly so, 2-8 inches long by 1-3 inches broad, not crisped, ovate-



HYMENOPHYLLUM EXSERTUM. (Wall.)

oblong tripinnatifid; main rachis with a narrow wing; lower pinnæ triangular rhomboidal, divided down to a narrow centre into several pinnules on each side, the lowest of which are cuneate or rhomboidal, deeply pinnatifid, ultimate segments linear,  $1-1\frac{1}{2}$  line long, less than  $\frac{1}{2}$  a line broad; sori 2-12 to a pinna, terminal or axillary on the segments on both sides; involucre small, divided down nearly to the base; valves ovate or rounded entire or slightly denticulate. Swarts, Syn. Fil. t. 149. Hook. Syn. Fil. p. 60. H. microglossum, V.D.B. Hook. Syn. Fil. p. 59. H. polyanthos  $\beta$ . minor. Bedd. F. B. I. t. 306. H. Blumeanum, Spreng. Bedd. F. S. I. t. 266.

Himalayas and Khasya mountains, 1,000-12,000 feet elevation. Western Ghats of the Madras Presidency; Ceylon; Birma.

(Also widely distributed in all tropical and subtropical regions throughout the world.)

The typical form is only from Northern India, and is a very large fern.

VAR.  $\beta$  MICROGLOSSUM is from the western ghats of South India. Bedd. F. B. I. t. 306. A small form with the stipe more or less winged; but Mr. Clarke sends me a fern under this name from Bhotan, which is intermediate between this and the type with some of the fronds running very close to Blumeanum.

VAR. γ BLUMEANUM. Fronds very narrow and elongate, and pinnæ sometimes simply pinnatifid only. Bedd. F. S. I. t. 266.

Ceylon; Tinnevelly and Travancore mountains. This has generally been considered a quite distinct species by botanists in Ceylon and South India, but Mr. Clarke says it runs into the type in Northern India, and cannot be separated. With only Ceylon and South Indian specimens in view, it is difficult to consider them all forms of one species, but after seeing the Himalayan forms, I quite agree with Mr. Clarke that they cannot be separated as species.

5. HYMENOPHYLLUM JAVANICUM. (Spreng.) Glabrous or nearly so; stipe 2-4 inches long, erect, margined above with a broad, crisped wing; fronds 4-8 inches long, 3-4 inches broad, triangular,

tripinnatifid; main rachis with a broad crisped wing; lower pinnæ  $1\frac{1}{2}-2$  inches long, triangular-rhomboidal, erect-patent, divided down to a narrow crisped centre into several plane or slightly crisped pinnules on both sides, the lower of which are several times deeply pinnatifid; sori 6-20 to a pinna, terminal and axillary on the segments on both sides; involucre about as broad as the segments, divided down nearly to the base; valves orbicular, entire, or denticulate. Spreng. Syst. iv. 132. Hook. Syn. Fil. p. 60. H. crispatum (Wall.), Bedd. F. S. I. t. 207.

Himalayas, Nepal, and Bhotan, 5,000-8,000 feet; Khasya, 3,500-5,500 feet; Western Ghats of the Madras Presidency; Ceylon, central provinces; Birma and Malay Peninsula.

(Also in Australia, New Zealand, Mauritius, Bourbon, and the Philippines.)

VAR.  $\beta$  BADIUM. (*Hook. and Grev.*) Frond hardly or not at all crisped. H. badium, *Hook. Syn. Fil. p.* 60. Bedd. F. B. I. t. 282.

Sikkim, Malay Peninsula, Tenasserim on the Mooleyit Mountain.

6. Hymenophyllum ciliatum. (Sw.) Stipe 1-2 inches long, furnished with tufts of stellate hairs, decurrently winged above; wing ciliate; frond oblong, acuminate, tripinnatifid, 2-6 inches long, 1-2 inches broad at the centre; main rachis broadly winged throughout ciliated and hairy like the stipe; lower pinnæ oblong or rhomboidal, with a broad central undivided portion, and numerous erectpatent simple or forked ciliated linear segments 2-3 lines long; sori 2-12 on a pinna, placed at the end of the lateral segments on both sides, involucre immersed suborbicular; valves divided about halfway down, and conspicuously ciliated. Hook. Syn. Fil. p. 63. Bedd. F. B. I. t. 305.

Sikkim.

(Also in tropical America from Cuba and Mexico to Chili and South Brazil; Tropical Africa, Mauritius, Madagascar, Bourbon, Seychelles and Johanna Island; New Zealand.)

Mr. Clarke seems to doubt the Sikkim locality, but my specimens received from Dr. Jerdon quite agree with the type.

- \*\* Margin of the frond serrulate.
- 7. HYMENOPHYLLUM SIMONSIANUM. (Hook.) Stipe slender, wiry or winged, naked or with a few ferruginous hairs, 1-2 inches long; fronds linear-oblong, 2-6 inches long, up to 1½ inch broad, pinnatifid to the winged rachis; the primary segments fan-shaped, 1-6 lobate, ultimate segments broadly oblong, serrulate; sori 1-4 terminal on the divisions of the upper pinnæ, involucre broadly oblong, divided nearly to the base; valves serrulate. Hook. Syn. Fil. p. 68. Bedd. F. B. I. t. 281.

Sikkim, 4,000-10,000; common. Khasya Hills.

8. HYMENOPHYLLUM SMITHII. (Hook.) Stipe 1-2 inches long, wiry naked or slightly tomentose; fronds oblong-acuminate, 3-8 inches long, 2-3 inches broad, bipinnatifid; rachis winged above, ciliated below; pinnæ oblong-triangular, with a winged rachis and simple or 1-4 times forked linear-serrulate segments; sori 1-4 terminal on the segments of the pinnæ on both sides; involucre oblong, small, divided half down; valves entire. Hook. Syn. Fil. p. 69. Bedd. F. B. I. t. 277.

Malacca and Penang.
(Also in Philippines and Java.)

9. Hymenophyllum denticulatum. (Sw.) Stipe 1-2 inches long, erect, ferruginously hairy or naked, often winged towards the apex; rachis winged throughout; fronds 2-3 inches long by 1 or more broad at the base, ovate to narrowly oblong, glabrous, or with scattered hairs, slightly crisped, pinnatifid to the rachis; primary segments pinnatifid, secondary ones oblong, sometimes again divided, serrulate on the margin, involucre ovate, glabrous or scabrous, or rarely slightly hairy; valves serrulate, or pectinate. Swartz, Syn. Fil. 1. 148 and 375. Hook. Syn. Fil. p. 70. Bedd. F. B. I. 1. 278. Clarke, Ferns of North India, p. 438.

Khasya hills, about Cherra Poonjee, 4,000-5,000 feet; Bhotan, Birma, Moulmein mountains, 7,000 feet.
(Also in Java.)

VAR.  $\beta$  FLACCIDUM. Main rachis often with much ferruginous hair beneath; fronds flaccid, hardly at all crisped, ultimate segments slightly serrulate in their upper portion only, the main rachis quite entire, valves of the involucre slightly serrulate at the summit. H. Khasianum, Hook, Syn. Fil. p. 464. Bedd. F. B. 1. t. 276. Clarke, l. c., p. 438.

Khasya Hills, growing with the type. Mr. Clarke, who has seen it growing, considers it only a variety of denticulatum.

10. HYMENOPHYLLUM NEESII. (Hook.) Stipe 2-1 inches long, naked, or slightly winged, with a crispate margin on both sides; frond ovate, about 2 inches long, 3-1 inch broad, tripinnatifid; rachis winged throughout, the wing and pinnæ much crisped; pinnæ with distant, narrow, simple or 1-3 times deeply forked, deeply toothed segments; sori small, usually single, supraaxillary on the upper



HYMENOPHYLLUM NEFSII. (Hook.)

pinnæ; involucre subcylindrical below, divided more than half-way down, with two acute spinulose-dentate valves. *Hook. Syn. Fil.* p. 71. *Bedd. F. S. I. t.* 279. Hymenophyllum Tunbridgense, *Bedd. F. S. I t.* 265.

Ceylon, central provinces; Tinnevelly on the Chokampatty hills, 5,000 feet; Penang.

(Also in Java, Borneo, Fiji, and Philippines.)

11. HYMENOPHYLLUM LEVINGII. (Clarke.) Very delicate in texture; stipe 1 inch, with moniliform hairs; frond 1-2 inches long, more or less covered with moniliform hairs, narrowly oblong, not crisped, pinnatifid to the winged rachis; primary segments 1-4 lobate, ultimate segments oblong, remotely serrate, their midrib with many hairs and lanceolate scales of the same texture as the frond; involucres usually 1-2 at the end of the segment, small glabrous subquadrate; valves separating nearly to the base entire or slightly toothed at the apex. Clarke, F. of North India, p. 439. t. xxix. fig. 3.

Sikkim; Yoksun and Neebay, 7,000 feet elevation.

# -GENUS XIII.—TRICHOMANES. (Smith.)

(Thrix, a hair; manos, soft.)

Sori marginal, always terminating a vein, more or less sunk in the frond, involucre monophyllous, tubular, closely corresponding with the frond in texture, the mouth truncated or winged, or slightly two-lipped; receptacle filiform, elongated, often considerably exserted beyond the mouth of the involucre, capsuliferous principally at the base; capsule sessile, depressed, surrounded by an entire broad nearly transverse ring, bursting vertically. Like the last genus in habit of growth and delicacy of texture.

1. TRICHOMANES MOTLEYI. (1. D. B.) Rhizome creeping, more or less tomentose; fronds very small, sessile, or shortly stalked, about † inch broad, cordate-orbicular, sometimes somewhat lobed, sterile ones nearly entire, fertile ones with a deep apical sinus; veins in the sterile fronds radiating from the base without any distinct central costa, but a distinct costa is present in the fertile fronds; spurious veins indistinct, a distinct marginal band; involucre

stalked, proceeding from the base of the sinus, the mouth spreading and much dilated. Hook. Syn. Fil. p. 73. T. Henzaiense, Bedd. F. B. I. t. 183.

Tenasserim, Andamans, Ceylon. (Also in Borneo and New Caledonia.)

2. TRICHOMANES EXIGUUM. (Bedd. under Hymenophyllum.) Rhizome wide-creeping; stipe very short; frond \(\frac{1}{4}\) to \(\frac{1}{2}\) inch linear-oblong, narrowed at the base, blunt repand, rarely somewhat pinnatifid; veins pinnate from a central costa, simple or forked, spurious venules few but nearly as prominent as the veins, not reaching the costa, and often not touching the margin; involucre solitary, terminal, the base sunk in the frond; valves entire, large and spreading; receptacle exserted or included. Bedd. F. B. I. t. 275. Hook. Syn. Fil. p. 464.

Wynaad and Coorg, 3,000-4,000 feet; Ceylon.

3. TRICHOMANES NEILGHERRENSE. (Bedd.) Rhizome creeping more or less tomentose; stipe 3-6 lines long, glabrous or tomentose, fronds glabrous, very small up to 1 inch long, ovate to elliptic lanceolate or linear, entire or somewhat lobed; veins from a more or less distinct central costa, spurious venules numerous, a marginal band generally present; involucres terminal, 1-2 sunk in the frond, the mouth exserted, more or less two-lipped; receptacles exserted. Bedd. F. S. I. t. 6. Hook. Syn. Fil. p. 74.

Nilgiris, abundant about Walaghat, 3,000-4,000 feet; Anamallay hills, Tinnevelly and Travancore hills; Ceylon, central provinces.

4. TRICHOMANES HENZAIANUM. (Parish.) Rhizome creeping, tomentose; stipe from obsolete up to ½ inch long; frond ½ ½ inch long; frond ½ ½ inch each way, very thin, orbicular to obovate-cuneate, more or less lobed, central costa present or often obsolete, except towards the base, above which it branches off into veins; veins prominent and distinct, spurious venules copious, marginal band absent or inconspicuous; involucres 1-6 sunk in the frond; the mouth two-lipped.

Parish in Hook. 2 Cent. Ferns, t. 1. Hook. Syn. Fil. p 75. Bedd. F. B. I. t. 303.

Moulmein and Pegue, on trees.

5. TRICHOMANES MUSCOIDES. (Sw.) Frond stalked, 1-3 inches long, by  $\frac{1}{4} - \frac{1}{3}$  inch broad, linear-oblong to suborbicular, entire or



TRICHOMANES PARVULUM. (Poir.)

variously lobed, spurious venules copious; sori 1-8, terminal on the lobes, the tube sunk in the frond, the mouth free, dilated, but usually scarcely two-lipped. Hook. Syn. Fil. p. 75. Bedd. F. B. I. t. 304.

Northern India (received from Dyas); Khasya.

(Also in tropical America and Africa, Polynesia, &c.)

Mr. Clarke states that the typical form is

not found in Northern India, but only the variety sublimbatum, distinguished by having no trace of a marginal band, but in Griffith's specimen collected on the Khasya hills, this marginal band is more or less present in some fronds, and I do not think it can be separated as a variety. This species, as I understand it, is not present in Ceylon or S. India, the Ceylon plant being identical with the Nilgiri T. neilgherrense.

6. TRICHOMANES PARVULUM. (Poiret.) Rhizome wide-creeping, interlaced; stipe 1 inch long, wiry, slender, tomentose below; frond \(\frac{1}{2}\) to \(\frac{1}{2}\) inch each way, orbicular in general outline, cuneate or truncate at the base, flabellately cut about half-way down from the outer edge in the direction of the base into narrow irregular segments; veins close, prominent, so that the frond, when dry, appears channelled; dichotomous at a very small angle; spurious venules numerous; sori 4-6, terminal on the central segments, the tube quite sunk in the frond, the mouth dilated at the sides. Hook. Syn. Fil. p. 75. Bedd. F. S. I. t. 179.

Nilgiris.

(Also in Japan, China, Java, Polynesian Islands, Madagascar, Johanna Island, and the Moluccas.)

7. TRICHOMANES PROLIFICHM. (Blume.) Rhizome wide-creeping, interlaced; stipe 1-2 inches

long, sheriaced; stipe 1-2 inches long, slender, bearing 1-3 deeply divided fronds about 1 inch broad each way, ovate - lanceolate to roundish; segments narrow dichotomously branched, divided down nearly to the central rachis; veins numerous, irregular; sori 4-12, terminal, the tube quite sunk, the mouth obscurely two-lipped; re-



TRICHOMANES DIGITATUM. (Sw.)

ceptacles exserted. Hook. Syn. Fil. p. 76. Bedd. F. S. I. t. 262. Nilgiris, west slopes, 3,000 feet; Travancore Hills, Ceylon. (Also in Java and the Philippine Islands.)

8. TRICHOMANES DIGITATUM. (Swartz.) Stipe very slender, naked, ½ inch long; frond 1-2 inches long, ½-1 inch broad, irregular in general outline, divided down nearly to the base, or a broadly-

winged rachis into long broadly-linear dichotomous segments, sometimes ciliate, with only a central costa in each; sori 2-6, terminal on the segments; involucre cup-shaped, quite sunk, the mouth broadly dilated, slightly two-lipped. *Hook. Syn. Fil. p.* 76. T. corticola, *Bedd. F. S. I. t.* 264.

Ceylon, Ambagamwa district; also collected by Griffith either in North India or the Malay peninsula.

(Also in Mauritius, Bourbon, Java, and the Polynesian Islands.)

9. TRICHOMANES KURZII. (Bedd.) Rhizome slender, wide creeping; stipe very short; frond not 1 inch long, cuneate below,



TRICHOMANES KURZII. (Bedd.)

deeply pinnatifid, primary segments 1-3 lobate, ultimate segments linear, texture thick, surface somewhat undulated, margin bound-

ed by a thickened line, a central vein only in each segment; sori I-2 to a frond, subterminal, the involucre turbinate, sunk in the frond, the mouth dilated but without lips. Bedd. F. B. I. t. 286. Trich. nanum, Hook. Syn. Fil. p. 77. Crepidomanes nanum, V. D. B. Hymen. Suppl. p. 122. Clarke, F. N. I. p. 440.

Assam, Andaman Islands; Malabar, at Poodoopady, foot of the Tambacherry Ghat.

10. TRICHOMANES VIRIDANS. (Mett.) Rhizome creeping, tomentose; fronds with a broadly winged stipe  $\frac{1}{3}-1$  inch long, very irregular in outline, more or less deeply pinnatifid nearly down to the midrib; segments again more or less deeply divided, obtuse and rounded at the apex of the lobes; veins erect-patent from a central costa one to each lobe of the segments; spurious venules lineolate, numerous, very short and detached; sori numerous, terminal

at the apex of the lobes, tube almost entirely exserted, only the base being sunk in the margin of the frond, the mouth dilated. Kuhn, Lin. 35, p. 389. T. pusillum, Bedd. F. B. I. t. 302. (Not of Swartz.)

Moulmein.

II. TRICHOMANES INTRAMARGINALE. (Hook and Grev.) Rhizome slender, creeping, tomentose; stipe short; frond 1-2 inches long,  $\frac{1}{4}-\frac{1}{2}$  inch broad, tapering below, erect pinnatifid, central portion I line broad, segments few, erect, simple, forked or pinnate, subcoriaceous, opaque, the apices retuse, a central costa only in each segment, but the margin thickened; involucres 1-4 to a frond, subcylindric, tapering at the base, sunk entirely in the apex of the segments; receptacles protruding. Hook. Syn. Fil. p. 79. Bedd. F. S. I. t. 208.

Sivagiri Hills (Tinnevelly district); Malabar plains, foot of the Bhagamandal Ghat, which descends from Coorg; Ceylon, in the Ambagamwa district.

slender, tomentose; stipe 1-3 inches long, wiry, slender; fronds 2-6 inches long by 1-1½ inch broad, ovate to lanceolate bipinnatifid, divided down to a narrowly winged rachis, glauco-fuscous when dry, primary divisions broad-lanceolate, the segments all acute-linear, simple or forked; veins broad and few; sori 1-4 to a pinna, superaxillary on short segments partially sunk, short cylindrical, attenuated at the base, the mouth broad-spreading, but scarcely two-lipped. Blume Hook. Syn. Fil. p. 80. T. glauco-fuscum, Hook. Sp. Fil. 1, p. 128. Bedd. F. S. I. t. 263.

Ceylon, Ambagamwa district; Penang. (Also in the Pacific Islands, and the Philippines.)

13. TRICHOMANES BIPUNCTATUM. (*Poir.*) Rhizome wide-creeping, tomentose, rather slender, stipes 1-2 inches long, naked slightly winged above; frond 1-4 inches long, 1½-2 inches broad,

ovate, tripinnatifid, main rachis with a very narrow wing or free below; pinnæ ovate-rhomboidal, pinnatifid down to a narrowly-winged rachis; the lower pinnule again deeply pinnatifid; ultimate segment linear; texture firm, membranaceous; a central costa in each segment, spurious venules none or indistinct; sori 1-4 to a pinna, axillary or terminal on the segments; tube sunk or some what exserted; the mouth very distinctly two-lipped, the lips subtriangular with a rounded apex. Poiret in Encyc. Méth. Bot. viii. 69. Trich. Filicula, Bory. Hook. Syn. Fil. p. 81. Bedd. F. B. I. t. 283.

Himalayas and Khasya hills, up to 6,000 feet; all the western forests of the Madras and Bombay Presidencies, up to 8,000 feet; Ceylon; Birma.

(Also throughout the tropics of the whole world.)

VAR.  $\beta$  INSIGNE. (V. D. B.) A narrower more slender form. Bedd. F. B. I. t. 284.

N. W. Himalaya.

VAR.  $\gamma$  PLICATUM. (V. D. B.) Ultimate segments of the pinnules very narrow and acute; wing of the rachis somewhat crisped. Bedd. F. B. I. t. 285.

Birma.

14. TRICHOMANES PYXIDIFERUM. (L.) Rhizome wide-creeping, tomentose, rather slender; stipe 1-2 inches long, naked, winged above; frond 1-6 inches long, 1-1\frac{1}{2} inch broad, ovato-oblong, tripinnatifid, main rachis with a very narrow wing; pinnæ ovate-rhomboidal, pinnatifid down to a narrowly-winged rachis, with the lower pinnule again deeply pinnatifid; ultimate segment linear, often emarginate at the apex; texture membranaceous; a central costa in each segment; spurious venules none or indistinct; sori 1-4 to a pinna, axillary, tube more or less winged, mouth broadly dilated but scarcely two-lipped; receptacle filiform, exserted. Hook. Syn. Fil. p. 81. Bedd. F. S. I. t. 7. F. B. I. t. 301. A small variety.

Scarcely distinguishable from No. 13, except by the involucre.

South Indian forests, Ceylon, Birma, Eastern Bengal. (Also in the tropics throughout the world.)

VAR.  $\beta$  LIMBATUM. Fronds up to 8-10 inches long, by  $1\frac{1}{2}-2$  inches broad, flaccid, and larger and less cut than the type. *Bedd.* F. B. I. t. 348.

Khasya Hills, 6,000 feet.

15. TRICHOMANES BIRMANICUM. (Bedd.) Rhizome thick, wiry, wide-creeping, tomentose; stipe 1-3 inches long, winged throughout; frond 2-7 inches long up to 2½ inches broad, ovate, rachis winged; pinnæ very compound, very minutely furfuraceous (under the lens), the ultimate segments very narrow, ½ line broad, a single costa to each ultimate segment; sori copious, supra-axillary, much exserted, the mouth truncated. Bedd. F. B. I. Suppl. t. 349.

Birma, common on the Mooleyit mountain, 5,000-6,000 feet.

16. TRICHOMANES RADICANS. (Sw.) Rhizome wiry, wice-creeping, tomentose; stipe strong, up to 6 inches long, naked or nearly so; fronds up to 12 inches long and 6 inches broad, 3-4-pinnatifid, main rachis naked or winged sometimes to the base of the stipe, lower pinnæ 1-4 inches long, ovate-rhomboidal, ultimate segments oblong, one-nerved, texture firm, membranaceous; sori lateral, 1-4 to a pinnule, the tube small, subcoriaceous, more or less exserted, the mouth slightly lipped or altogether truncated, receptacle slender, elongated. Swartz, Fl. Ind. Or. 1736. Hook. Syn. Fil. p. 81. Bedd. F. B. I. t. 181. T. umbrosum, Wallich.

Himalayas from Nepal to Bhotan, 2,000-7,000 feet; common in Khasya, 2,000-5.500 feet; Mergui.

(Also scattered throughout warm, temperate regions of both hemispheres, and known as the Irish fern.)

Mr. Clarke says it often climbs to the height of 10 feet, and is 1-2 pinnate with finely divided fronds, in which state it is very distinct; but it also varies so as to be with difficulty distinguished from pyxidiferum on one hand and auriculatum on the other.

VAR.  $\beta$  ANCEPS. (Wall.) Frond smaller; stipe often winged to the base, primary segments pinnatifid or somewhat 2-pinnatifid; lips of the involucre slightly broader than the tube. Clarke, F. N. I. p. 441.

Sikkim and Khasya, frequent.

17. TRICHOMANES AURICULATUM. (Blume.) Rhizome strong, wide-creeping, tomentose; frond nearly sessile, 1-2-scarcely 3-pinnatifid, 6-12 inches long, 1-2 inches broad, rachis more or less winged, pinnæ shortly stalked, ovate-rhomboidal, obliquely cuneate at the base, irregularly pinnatifid half down or more, ultimate segments ovate entire with flabellate nerves, or narrowly oblong one-nerved, texture subcoriaceous; sori 2-12 to a pinna, the tube nearly or quite exserted, the mouth truncate. Blume, Fl. Jav. Fil. p. 225. Hook. Syn. Fil. p. 82. Bedd. F. B. I. t. 182.

Sikkim, Bhotan, 2,000-7,000 feet, frequent; Khasya, 3,000-5,500 feet, common; Cachar.

(Also in Japan, Formosa, Philippines, Java, and Guiana.)

18. TRICHOMANES JAVANICUM. (Blume.) Caudex tusted with strong wiry roots; stipe 1-4 inches long, wiry, erect, naked, or villous; fronds 2-8 inches long, 1-2 inches broad, ovate-lanceolate, acuminate, simply pinnate, pinnæ oblong serrate, or linear simbriate, texture subcoriaceous; veins numerous, close, central costa not clearly marked or continuous to the apex; sori 1-4, placed in the axils of the linear segments on the upper side of the pinnæ; tube free, the mouth broadly dilated, but not two-lipped, receptacle much exserted. Bl. En. Pl. Jav. Fil. 224. Hook. Syn. Fil. p. 83. Bedd. F. B. I. t. 180.

Chittagong, up to 1,000 feet; Cachar; Malay peninsula. (Also in Borneo, Java, Polynesian Islands, and Madagascar.)

19. TRICHOMANES RIGIDUM. (Swartz.) Stipe tufted, erect, wiry, 2-8 inches long, naked or very slightly winged above; fronds 2-8 inches long, 2-6 inches broad, deltoid or ovate, acuminate, 3-4 pinnatifid, the main rachis usually only slightly winged towards



the top; lower pinnæ 2-3 inches long, erect-patent, ovate or lanceolate-rhomboidal cut down the rachis; pinnules deeply pinnatifid with deeply toothed or pinnatifid linear lobes, texture subcoriaceous, colour dark green, nearly black when dry, nearly naked, often slightly crisped; sori 2-16 to a pinnule, small axillary, the tube more or less exserted, the mouth slightly dilated. Hook. Syn. Fil. p. 86. Bedd. F. S. I. t. 8.

Common in the moist forests on the western mountains of the Madras Presidency, 2,000-4,000 feet elevation, and in Ceylon and the Malay Peninsula.

(Also in tropical America and the West Indies, Polynesian Islands, New Zealand, Japan, South China, South Africa, Angola, Fernando Po, and the Mascareen Islands.)

#### TRIBE IV.—DAVALLIEÆ.

Sori marginal or submarginal, roundish, covered by a reniform or suborbicular, squamiform indusium, which is open at the apex, fastened broadly at the base, open or free at the sides.

## GENUS XIV.—HUMATA. (Cav.)

(Humatos, humid, in opposition to Adiantum.)

Sori intra- or sub-marginal, globose, indusium coriaceous suborbicular or reniform, attached by a broad base, the apex and sides free; fronds articulated upon the rhizome, coriaceous, small usually deltoid, more or less dimorphous, the barren ones less cut; veins always free, rhizome creeping, growing on trees or rocks.

1. HUMATA HETEROPHYLLA. (Smith.) Rhizome wide-creeping, scaly; frond shortly stalked, 3-6 inches long, 1 inch broad, glabrous; the sterile ones ovate-lanceolate entire or slightly lobed at the base, the fertile ones narrower, deeply sinuate-pinnatifid; sori 2-1c to a lobe. Hook. Syn. Fil. 88. Bedd. F. B. I. t. 100.

Singapore, Penang, and the Malay Peninsula. (Also in the Polynesian Islands.)

2. HUMATA ANGUSTATA. (Wall.) Rhizome wide-creeping, scaly; fronds subsessile or shortly stalked, 3-8 inches long, \(\frac{1}{2}-\frac{8}{8}\) inch broad, linear, slightly and irregularly crenate at the margin, rarely once forked; both surfaces naked; veins parallel, simple or forked thickened; sori in a row along the edges, indusium small, transversely oval. Hook. Syn. Fil. p. 88. Bedd. F. B. I. t. 237.

The Malay Peninsula, Malacca, &c.

(Also in the Malay Islands.)

3. Humata parallela. (Wall.) Caudex creeping, paleaceous;

fronds, 4-8 inches long, 13-2 inches broad, stipitate, coriaceous. ovate-lanceolate, acuminate, deeply pinnatifid nearly to the rachis; segments close, parallel, horizontally patent, linear or linear-oblong subfalcate entire, the lowermost pair sometimes with a solitary obtuse lobe at the base beneath, rarely more; involucres semiorbicular copious marginal, but all pointing towards the apex of the segments in two close parallel lines (not pointing towards the mar-



gins); veins thickened sunk. Hook. Syn. Fil. 89. Bedd. F. B. I. 4. 99.

Birma and the Malay Peninsula. (Also in the Polynesian Islands.)

4. Humata pedata. (Smith.) Rhizome creeping, scaly; stipe 2-4 inches long, fronds 2-8 long, by 1\frac{1}{3}-4 inches broad, deltoid in outline, cut down nearly or quite to the rachis, the lower pair of segments or pinnules larger than the others, and more compound, deeply pinnatifid, with the segments crenated, or more or less pinnatifid; sori in rows on the teeth on both sides of the lobes. Smith, Tentam Gen. Fil. 15. Hook. Syn. Fil. p. 89. Bedd. F. S. I. t. 12. H. alpina, Blume, is a smaller, more finely cut variety, which is found in the Himalayas as well as Mergui. H. vestita (Bl.), Bedd. F. S. I. t. 253, has a longer stipe, is more lanceolate in shape, and more finely cut, but is said to run into typical "pedata."

The typical form is found on the western slopes of the Nilgiris, and on the Travancore Ghats, at 3,000-4,000 feet elevation; Sikkim, Bhotan, Khasya, Jaintea, 4,000 feet; Ceylon; and the Malay Peninsula.

(Also in the Malay Islands, North Australia, South China, in Japan, and the Mascareen Islands.)

The variety alpina has been received from the north west Himalayas (Dyas), and Mergui, and also inhabits Java, Azores, and the Polynesian Islands.

The variety vestita is from Ceylon, and also occurs in Java.

# GENUS XV.—LEUCOSTEGIA. (Presl.)

(From leucos, white; stegos, a cover.)

Sori intra- or sub-marginal, indusium as in Humata, but smaller, narrower and thinner; fronds articulated upon the rhizome (except in nodosa), generally membranaceous and flaccid, generally 3-4-pinnatifid or pinnate, rarely only bipinnatifid; veins forked, venules free; rhizome long, creeping, growing generally on trees and rocks.

1. LEUCOSTEGIA HYMENOPHYLLA (Parish MS.) Caudex creeping, furnished with numerous long wiry roots, stipe slender, 3-4 inches long; fronds subglabrous, membranaceous, very flaccid and transparent, ovate, or deltoid-ovate pinnate; lower pinnæ deeply pinnatifid with the lower basal segments much the largest, and again



HUMATA PEDATA. (Sm.)

pinnatifid with the segments entire or crenated, the remaining pinnae pinnatifid with the segments crenated; sori at the apex of the superior veinlets of each segment, indusium as in the genus, veins terminating within the margin. *Hook. Syn. Fil. p.* 90. *Bedd. F. B. I.* 1. 96.

This very delicate species was discovered near Moulmein, on limestone rocks, by the Rev. C. S. Parish.

Moulmein.

2. LEUCOSTEGIA MEMBRANULOSA. (Wall.) Caudex hispid, with very long, slender, subulate, rigid, membranaceous scales; fronds 9-15 inches long, thin and membranaceous ovate-lanceolate and as well as the slender stipe and rachis pubescent-hirsute, bipinnatifid; pinnæ lanceolate, their rachis winged; pinnules lanceolate pinnatifid, the segments ovate-lanceolate subfalcate, very acute entire or rarely toothed; involucres small, ovate-subrotund acute, very thin and membranaceous fixed by the broad base, the rest free. Hook. Syn. Fil. p. 91. Bedd. F. B. I. t. 98.

Very like multidentata, but differs in the scales of the rhizome, and in the fronds being much less compound; in this they are pinnate, with the pinnæ deeply pinnatifid, in multidentata bipinnate, with the pinnæ deeply pinnatifid.

Nepal, Kumaon, Moharguri Pass, 6,500 feet. (Also in Yunan.)

3. LEUCOSTEGIA MULTIDENTATA. (Wall. under Aspidium.) Rhizome stout-creeping; scales ovate-acute; fronds with the stipe up to 2 feet long and 1 foot broad, deltoid, bipinnate, with the pinnules deeply pinnatifid, down to a winged rachis, texture herbaceous; rachises pubescent above, often furnished with a few distant large ovate scales, rachises and segments beneath, generally glandularly pubescent; sori 2-12 to a segment, placed at the base of its teeth, on the upper side of the central vein. Wall. Cat. 346. Microlepia pteropus. Bedd. F. B. I. t. 313. Hook. Syn. Fil. p. 91.

Himalayas, Nepal and Bhotan, 5,000-8,000 feet; Khasya, 4,000-5,000 feet, common.

4. Leucostegia assamica. (Bedd. under Acrophorus.) Rhizome creeping, covered with numerous imbricated chaffy golden, ovateacute scales; fronds glabrous, shining, 8-14 inches long (including the stipe, which is 2-3 inches), 2-3 inches broad, subcoriaceous lanceolate, pinnate with the primary pinnæ alternate or opposite, pinnatifid almost to the rachis, lower ones petiolate, upper ones decurrent so as to form a regular wing to the rachis, pinnules pinnatifid, segments toothed, each bearing one sorus, veins

terminating within the margin; involucres as in the genus, as broad as deep. Bedd. F. B. I. t. 94. Hook. Sp. Fil. p. 467.

Bhotan, Mishmee, and by the Dihong.

5. LEUCOSTEGIA IMMERSA. (Wall.) Rhizome creeping stout, fibrillose; stipe 4-8 inches long, strong, erect; fronds 12-18 inches long, 6-9 inches broad, deltoid, tripinnate, glabrous; lowest pinnule lanceolate and deltoid, 2-3 inches long, 1 inch broad, with broad segments, which are obliquely truncate at the base below, and roundly



LEUCOSTEGIA ASSAMICA. (Bedd.)

lobed with the lobes again crenate above; texture herbaceous; sori large, impressed, clearly visible from the upper side, 1-6 to a segment, oblique; involucre broader than long. *Hook. Syn. Fil. p.* 91. *Bedd. F. S. I. t.* 11.

Madras Presidency on the Western mountains; very abundant in Coorg, growing on trees. Himalayas, from Mussorrie to Bhotan, 3,000-6,000 feet. Sikkim, Khasya, Parasnath, and the Malay Peninsula.

(Also in Java.)

6. LEUCOSTEGIA HOOKERI. (Moore, under Acrophorus.) Rhizome stout; scales dense, lanceolate, golden; stipe up to 6 inches long slender often scaly at the base; fronds deltoid up to 10 inches long, 3-4 pinnatifid; lower pinnæ opposite or alternate, lanceolate or deltoid, 1-2 inches broad; pinnules deltoid, ultimate segments ligulate, acute, 1-veined, ½-1 line broad texture; membranaceous; sori at the base of the ultimate lobes; involucre persistent, membranaceous, broader than long. Davallia Clarkii, Baker. Syn. Fil. p. 91.

Himalayas, Iachen, and Sirmur, 8,000–12,000 feet elevation. Sundukphoo, near Darjeeling, 11,000 feet.

Very like Polypodium dareæforme, Hook., but with acute segments, and differing somewhat in the scales of the rhizome. Indian botanists, not having seen this plant, have quoted Hookeri of Moore (Clarkii of Baker) as a synonym of dareæforme, and united the two under the name of Leucostegia dareæformis. Mr. Levinge has lately gathered this species at Sundukphoo, but the Kew specimens from Lachen and Sirmur were gathered by Thomson in 1849. I have examined a great many specimens of dareæforme in the Kew Herbarium, and can find no trace of an indusium, so I retain it in Polypodium; but it is very likely that there is a fugacious indusium, and that it is a Leucostegia nearly allied to this species.

7. LEUCOSTEGIA PULCHRA. (Don. under Davallia.) Rhizome wide-creeping, clothed with broad-obtuse, often peltately attached scales; stipe 4-6 inches long, naked; fronds 9-15 inches long, 4-8 inches broad, lanceolate deltoid, 3-4 pinnatifid, lowest pinnule 1-2 inches long, 1 inch broad, cut down to a narrowly-winged rachis into deeply pinnatifid segments, ultimate lobes narrow lanceolate, not distant, not very acute; texture thin, rather flaccid; sori copious, usually as broad as the segment at the base of the teeth of which it is placed; involucre prominent. Don. Prod. Fl. Nep. 11. Bedd. F. S. I. t. 10 (under Acrophorus).

Madras Presidency, Western mountains, very common on rocks and trees; Ceylon, central provinces, 3,000-5,000 feet; Himalayas, Nepal, and Bhotan, 2,000-9,000 feet; Khasya; Moulmein.



LEUCOSTEGIA PULCHRA. (Don).

8. LEUCOSTEGIA PSEUDO-CYSTOPTERIS. (Kunze.) Very similar to pulchra, but the ultimate segments very acute, and the scales of the rhizome more spreading. Kunze in Bot. Zeit. 1850, p. 68. Bedd. F. B. I. t. 92.

Himalayas, Dalhousie to Nepal, 4,000-8,000 feet. Mr. Clarke considers it is a variety only of pulchra.

9. LEUCOSTEGIA HYMENOPHYLLOIDES. (Blume, under Davallia.) Caudex creeping, thick, clothed with long narrow subulate scales; fronds ample, tall, 12-24 inches long, ovate-lanceolate, membranaceous, 3-4 pinnate or supra-decompound; primary pinnæ petiolate, ovate-lanceolate acuminate, secondary petiolate oblong-ovate; pinnules ovate, deeply pinnatifid; the segments ovate acute, subfalcate, entire or generally (the fertile ones) with a tooth on the inner margin; involucres small hemispherical or subreniform, placed near the centre of a segment below the sinus of the tooth; veins slender, black. Davallia affinis. Hook. Syn. Fil. p. 92. Bedd. F. S. I. t. 252.

Travancore Mountains, Ceylon, 3,000-4,000 feet. (Also in Java and Polynesia.)

10. LEUCOSTEGIA PARVULA. (Wallich.) Caudex long, creeping, clothed with lax subulate scales; frond very small deltoid-tripinnatifid, glabrous, rigid (from the stout costa), segments linear throughout, slightly grooved above when dry, unequally forked and acute at the apices; sori at the sinus of the forks; involucres suborbicular, dilated above, and broader than the segments. Davallia parvula, Hook. Syn. Fil. p. 92. Bedd. F. B. I. t. 97 (under Acrophorus).

Placed by Mettenius in Humata.

Singapore.

(Also in Borneo and Java.)

II. LEUCOSTEGIA NODOSA (*Presl. under Acrophorus.*) Fronds tripinnate, membranaceous furfuraceous on both sides of the veins; pinnules sessile (chaffy beneath at their insertions), oblong-lanceolate, secondary ones sessile, oblong obtuse, pinnatifid; segments cuneiform obtuse, lowest ones inciso-serrate or at the base again sub auriculate



LEUCOSTEGIA NODOSA. (Presl.)

sori solitary submarginal; rachis nodose above at the insertion of the pinnæ and ferrugineo-tomentose; stipe not articulate, slightly rough or glabrous, paleaceous below; rhizome short-creeping. *Presl. Tent. Pter. t. 3. Hook. Syn. Fil. p.* 92. *Bedd. F. B. I. t.* 93.

Himalayas, from Nepal to Bhotan, 3,000-7,000 feet, abundant in Sikkim; Khasya, 3,000-6,000 feet; Malacca.

(Also in Java.)

This differs from the other Leucostegias in habit, and in the stipe not being articulate, and should be kept distinct as a genus under its original name of Acrophorus; it is very like Diacalpe aspidioides except in the indusium.

# GENUS XVI.—PROSAPTIA. (Fresl.)

(Sori immersed in the margin of the frond.)

Fronds contiguous, linear-lanceolate, pectinate-pinnatifid; veins simple, free; involucre a marginal



PROSAPTIA EMERSONI. (Presl.)

simple, free; involucre a marginal cyst formed of the substance of the frond subcylindric.

1. PROSAPTIA EMERSONI. (Presl.) Fronds tufted, sessile, 6-12 inches long, 1 inch broad, linear-lanceolate, cut more than half-way down to the rachis into many linear-oblong, or at the lower part triangular lobes; texture coriaceous; sori 1-6 round the edge of the lobes. Hook. Syn. Fil. p. 94. Bedd. F. S. I. t. 20.

Anamallay Mountains, South India, 3,000–4,000 feet; Ceylon; Penang.

(Also in Java, Borneo, and the Philippine Islands.)

2. PROSAPTIA CONTIGUA. (Swartz.) Fronds tufted, sessile, or nearly so, 12-18 inches long,  $1-1\frac{1}{2}$  inch broad, linear-lanceolate, cut



PROSAPTIA CONTIGUA. (Sw)

down nearly or quite to the rachis into numerous linear-acuminate or bluntish slightly-toothed lobes; texture coriaceous; sori 2-8 to a lobe, placed in the teeth on their upper part. Sw. Syn. Fil. p. 130. Hook. Syn. Fil. p. 94. Bedd. F. S. I. t. 19.

Anamallay Mountains and Travancore Hills, on the west side of the Madras Presidency, not common; Ceylon, central provinces, 5,000 feet.

(Also in Java and the Philippines.)

#### GENUS XVII.—DAVALLIA. (Smith.)

(In honour of Davall, a Swiss botanist.)

Fronds pinnate, bipinnate, or deltoid-multifid, firm and glossy; veins forked, venules free; sori intra- or submarginal; involucres ter-



DAVALLIA TRIPHYLLA. (Hook.)

minal on the veins, attached by the base and sides, and forming an urceolate tabular cyst impressed in the substance of the frond; rhizome creeping or subcrect; stipe articulated upon the rhizome.

I. DAVALLIA TRIPHYLLA. (Hook.) Caudex stout, creeping, covered with chaffy scales; fronds coriaceous small ternate, pinnæ oblong-lanceolate, obtuse cuneate at the base, in fertile plants more elongated, all of them entire, intermediate ones petiolate, lateral ones shorter, sessile, oblique at the base, veins horizontally patent, copious, crowded, parallel, forked, thickened, flat (not prominent); involucres semicylindrical, compressed, crowded so as to form an uninterrupted marginal line the whole length of the pinnæ. Hook. Sp. Fil. i. 162, and Syn. Fil. p. 94.

Bedd. F. B. I. t. 105. Singapore.

2. DAVALLIA SOLIDA. (Swartz.) Tall, caudex stout, creeping, clothed with densely imbricated scales, fronds coriaceous trisubquadripinnate, pinnæ acuminate; pinnules trapeziform acuminate, pinnatifid, many-veined, terminal ones crenate-serrate coadunate into an acuminated point; involucres linear-oblong, sunk in a tooth or segment having a narrow wing on each side or entire. Hook. Sp. Fil. i. 163. Sw. Syn. Fil. pp. 132 and 345. Hook. Syn. Fil. p. 95. Bedd. F. B. I. t. 104. The width of the pinnules and the amount

of cutting differ considerably. Davallia ornata (Wall.) is a variety with the pinnules very wide.

Birma; Penang; and Singapore.

(Also in Java and the Polynesian Islands.)

3. DAVALLIA ELEGANS. (Sw.) Rhizome stout, creeping, clothed with woolly fibres; stipe firm, erect, 4–8 inches long; fronds 1–2 feet long, 9-15 inches broad, deltoid-tripinnatifid; main rachis slightly winged towards the apex; pinnules of the lower pinnæ 2–3 inches long, 1 inch



DAVALLIA SOLIDA. (Sw.)

wide, deltoid-lanceolate, cut down quite to the rachis in the lower part, with oblong-deltoid segments, which are slightly toothed and obliquely truncate at the base on the lower side; texture coriaceous; venation close, prominent, irregular, many spurious venules between the veins proper; sori several to a segment, marginal, but the sharp teeth projecting beyond them at the edges; involucre half cup-shaped. Hook. Syn. Fil. p. 95. Bedd. F. S. I. t. 18.

Western mountains of Madras; Ceylon, 2,000-3,000 feet elevation; Malay Peninsula.

(Also in China, Java, Borneo, Tropical Australia, Polynesian Islands, Madagascar, Angola, Fernando Po, and Johanna Island.)

4. DAVALLIA EPIPHYLLA. (Blume.) Rhizome thick, fibrillose; stipe 4-6 inches long, erect, firm; fronds 12-15 inches long, 6-9 inches broad, de'toid-lanceo'ate, tripinnatifid; main rachis hardly at all winged; pinnules of the lowest pinnæ lanceolate, 1½ inch long, ½ inch broad; segments narrow, mucronate, sharply toothed; texture coriaceous; veins not immersed, one or two carried into each tooth; sori small, submarginal, half cup-shaped, with the sharp mucro of the tooth extending beyond them. Hork. Syn. Fil. p. 96. Bedd. Suppl. to Ferns, t. 350.

Malay Peninsula. (Also in Java.)

5. DAVALLIA DIVARICATA (Blume.) Rhizome creeping, clothed with long lanceolate-caudate chestnut scales; stipe firm, erect, 6-12 inches long; fronds 2-3 feet long, tripinnatifid; lower pinnæ often 12 inches long by 6 inches broad; segments deltoid, cut down to the rachis in the lower part, with linear-oblong, sharply-toothed lobes; texture coriaceous; veins uniform, not conspicuous; sori half cup-shaped, placed obliquely as regards the central veins in the teeth at some distance from the edge; involucres as long as broad. Hook. Syn. Fil. p. 96. D. polyantha (Hook), Bedd. F. B. I. t. 107.

Sikkim, Mishmee, Khasya; Ma'ay Peninsula.

(Also in South China and Java.)

6. Davallia Griffithiana. (Hook.) Rhizome creeping, stout, clothed with long lanceolate-caudate white or yellowish scales; stipe erect, wiry, 4-6 inches long; fronds 9-12 inches long, 4-8 inches broad, deltoid 3-4-pinnatifid; pinnules of the lower pinnæ lanceolate-deltoid, 2-3 inches long, 1 inch or more broad; lower segments toothed on the barren fronds, cut down nearly to the rachis in the fertile; texture coriaceous; sori large, submarginal or marginal; involucres cupshaped, very shortly attached on the sides. Hook. Syn. Fil. p. 96.

Bedd. F. B. I. 1. 106. The texture and habit of Davallia, but the indusium is nearer that of Leucostegia.

Bhotan and Mishmee, Khasya and Jaintea, 3,000-5,000 feet. (Also in South China.)

- 7. DAVALLIA LORRAINEI. (Hance.) Rhizome thick as a quill; scales linear-subulate, nearly black, densely grey ciliated; stipe 3-4 inches long, naked brownish; fronds \(\frac{1}{2}\)-1 foot long, deltoid, 4-pinnatifid; pinnæ stalked deltoid, lowest largest produced on the lower side, their rachises winged to base; pinnules and segments subsessile, crowded deltoid much reduced on lower side; final lobes ligulate, \(\frac{1}{4}\)-\(\frac{1}{3}\) lines broad, with sorus at base of inner side; texture subcoriaceous; surfaces naked; barren lobes 1-veined; involucre subcylindrical, \(\frac{1}{2}\) line long. Hance. Ann. Sc. Nat. Ser. V. vol. v. \(\frac{1}{2}\)-254. Hook. Syn. Fil. p. 469. Bedd. F. B. I. Suppt. p. 4. t. 351. Malay Peninsula.
- 8. Davallia Bullata. (Wall.) Rhizome creeping, stout, densely clothed with hair-pointed chestnut scales; stipe strong, erect, 3-4 inches long; fronds 8-12 inches long, 4-8 inches broad, deltoid, 4-pinnatifid; pinnules of the lower pinnæ lanceolate, 2-3 inches long, 1 inch broad, with deeply inciso-pinnatifid oblong rhomboidal segments; texture coriaceous; sori deeply half cupshaped, occupying the greater part of the tooth in which they are placed, marginal, with usually a horn on the outside. Hook. Syn. Fil. 97. Bedd. F. S. I. t. 17.

All the Western Ghats of Madras and Bombay Presidencies; Himalayas, Nepal to Bhotan, 2,000-6,000 feet; Khasya; Ceylon; Birma, and Malay Peninsula.

(Also in Japan, South China, and the Malay Islands.)

9. DAVALLIA SPECIOSA. (Mett.) Rhizome wide-creeping, 2 lines thick, scales ferruginous dense linear-subulate; stipe 3-5 inches, naked, brown, stramineous; frond deltoid, 4-pinnatifid, 1-1½ foot long; rachis winged in upper half, pinnæ lanceolate-deltoid, long-stalked, lowest largest 3-4 inches broad; pinnules and segments

deltoid, with rachises winged to base, cuneate-truncate on lower side, final lobes lanceolate-falcate under 1 line broad, with sorus on upper side at base; texture subcoriaceous; surfaces naked; involucre cup-shaped, broader than deep, \(\frac{1}{2}\) line broad, oblique, close to final sinuses. Hook. Syn. Fil. 469. Bedd. F. B. I. Suppt. t. 352.

Moulmein.

## GENUS XVIII.—MICROLEPIA. (Presl.)

(Micros, small; lepis, a scale, the small indusium.)

Fronds pinnate or variously compound; texture various; veins simple or pinnately forked; venules free; sori intra- or sub-marginal;



MICROLEPIA HOOKERIANA. (Wall.)

involucre membranaceous, half cup-shaped, attached at the sides as well as the base; rhizome creeping; stipe continuous with the caudex.

I. MICROLEPIA HOOKERIANA. ( Wall.) Stipe а foot more long, pubescent, at length glabrous; rachis hirsute-pubescent; fronds lanceolate pinnate; pinnæ subpetiolate lanceolate from a broad hastate base, gradually acuminated submembranaceous, duplicate-crenated, sparingly hairy on the costa and veins beneath; veins parallel, dichotomous; sori approximate, forming a continued line at the base of the crenatures

of the margin; involucres half cup-shaped; stipes and rachis pubescent-hirsute. Hook. Syn. Fil. p. 97. Bedd. F. B. I. t. 101.

Sylhet, Upper Assam, Khasya and Mikir Hills. (Also in Hong Kong.)



DAVALLIA BULLATA. (Wall.)

2. MICROLEPIA PINNATA. (Cav.) Rhizome creeping, furnished with fibrillose scales; stipe strong, erect, 6-12 inches long, glossy; fronds 9-15 inches long, 4-8 inches broad, lanceolatepinnate, glabrous; pinnæ slightly toothed, 6 inches long, ½ inch broad, coriaceous, linear-lanceolate, gradually acuminate, obliquely acuminate at the base; sori one to each tooth, small, submarginal; veins sunk, inconspicuous, generally forked; involucres small, half-cup-shaped. Hook. Syn. Fil. p. 98. Bedd. F. S. I. t. 14.

Anamallay Mountains; Malay Peninsula. (Also in Java and Polynesian Islands.)

3. MICROLEPIA MARGINALIS. (Thunb. under Folypodium.) Fronds broadly ovate-lanceolate, firm, membranaceous; pinnæ elongate, lanceolate, subfalcate, acuminate, pinnatifid-lobate, the acuminated apices serrated, pubescent-villous beneath, most so on the costa and prominent veins, unequally cuneate at the base, and subpetiolate; lobes acute crenate-dentate; veins pinnated; sori solitary in the axils of the smaller and upper lobes or serratures, and distant from the margin, marginal on the small teeth of the larger lobes; involucres broad half-cup-shaped, densely villous; rachis and stipe downy, the latter at length glabrous; rhizome creeping, villous; stipe 1-2 feet long, erect, strong; fronds 18-24 inches long, 9-15 inches broad, once pinnate. Polyp. marginale, Thunb. Fl. Japan, p. 337. Microlepia scabra, Don. Bedd. F. B. I. t. 102.

Nepal and Kumaon, Khasya, Mikir Hills. (Also in Japan and Formosa.)

VAR.  $\beta$  CALVESCENS. (Hook.) Pinnæ narrower and more deeply pinnatifid, nearly glabrous beneath, except the strigose midrib. Davallia calvescens. Hook. Sp. Fil. I. p. 172, t. 48 B. D. urophylla (Wallich), Bedd. F. B. I. t. 103.

Kumaon.

4. MICROLEPIA UROPHYLLA. (Hook.) Rhizome creeping; stipe strong, erect, 2-3 feet long; fronds bipinnate, tripinnatifid, coriaceous, shining above and beneath, but pubescent on the rachises below:



secondary pinnæ lanceolate-linear, very finely caudate, cut down nearly to the rachis into ovate acuminate, unequal sided toothed lobes; sori submarginal, one to each of the lower sinuses of the lobes. Hook. Syn. Fil. p. 99, not of Wallich or Bedd. Clarke, F. N. I. t. 50.

Bhotan (allied to M. platyphylla).

5. MICROLEPIA PLATYPHYLLA. (Don.) Rhizome creeping, stout, scaly; stipes 2-3 feet long, firm erect; frond 3-4 feet long, tripinnatifid; lower pinnæ 12-15 inches long, 6-9 inches broad, lanceolate with distant linear-lanceolate pinnules, which are cut nearly to the wavy rachis below, into broad, bluntish toothed, oblong-deltoid lobes; texture coriaceous when adult, glabrous and shining on both surfaces, but when young more or less membranaceous and hairy; sori 2-12 to a segment, placed one in each tooth, a short distance from the edge, about a line across. Don. Fl. Prod. Nep. 10. Hook. Syn. Fil. p. 99. Bedd. F. S. I. t. 13.

Madras Presidency, throughout the Western mountains, up to nearly 6,000 feet; Ceylon; Himalayas, Nepal, Sikkim, Bhotan 3,000-5,500 feet elevation; Khasya.

6. MICROLEPIA KURZII. (Clarke.) Fronds large tripinnatifid; pinnæ as in platyphylla, with linear-lanceolate pinnules, which are cut down to its rachis (which is not wavy, or only slightly so towards the apex) below into triangular subobtuse or lanceolate-caudate lobes, which are bluntly serrate; texture not so coriaceous as in platyphylla, uniformly pubescent beneath, even when adult; venation much less prominent than in platyphylla; involucres finely ciliated round the margin. Clarke F. N. I. p. 446.

Birma.

This is very like platyphylla, and may turn out to be only a variety of it. I have only seen one specimen.

7. MICROLEPIA MAJUSCULA. (Lowe.) Rhizome creeping, tomentose; stipe 6-12 inches long, erect naked; fronds up to 3 feet long lanceolate-deltoid, tripinnatifid; lower pinnæ 9-12 inches long, 3-4 inches broad, lanceolate; pinnules lanceolate-acuminate, cut down

nearly or quite to the rachis into blunt slightly crenated oblong lobes, rachis and both surfaces slightly hairy, the upper bright green, shining; texture subcoriaceous; sori small submarginal, 2-12 to a segment. Hook. Syn. Fil. p. 99. Microlepia proxima (Thw.), Bedd. F. S. I. t. 254. Ceylon, Rangbodde, 3,500 feet elevation.

8. MICROLEPIA STRIGOSA. (Swartz.) Fronds tall, lanceolate, bipinnate; stipes elongated; rachis and veins pubescent-hispid, primary pinnæ petiolate, lanceolate-acuminate, secondary (or pinnules) mostly petiolate, subdimidiate-ovate, obtuse pinnatifid, chiefly on the upper edge, lower lobes obovate deep, the rest short, all of them angulate-dentate, veins pinnated, furnished with a few long scattered hairs both above and beneath (the remaining surface of the frond beneath being sometimes furnished with numerous small hairs, or sometimes glabrous as is the upper surface); involucres hairy, small, half cup-shaped. Hook. Syn. Fil. p. 98. Bedd. F. S. I. t. 255.

Tinnevelly and Travancore Mountains, South India; Ceylon; Himalayas; and Malay Peninsula.

(Also in Japan, South China, Sandwich and Fiji Islands.)

Mr. Clarke considers this a variety, or rather only a young state of speluncæ, as he states it develops into this more compound form; as far as the South Indian and Ceylon forms are concerned, this is never more than bipinnate, whereas speluncæ is 3-4 pinnate; it has been for years in cultivation in ferneries, at Ootacamund, and is quite constant.

9. MICROLEPIA SPELUNCE. (Linn.) Rhizome creeping; stipes strong, I-I½ foot long; fronds up to 6 feet long, rarely more, and 2 feet broad, ovate to deltoid, 3-4-pinnatifid, more or less hairy, strigose or villous, or with few or many long glistening scale-like flaccid hairs, rarely sub-glabrous; texture membranaceous, or flaccid, pinnules from oblong or ovate to linear-lanceolate, ultimate segments entire or subentire and rhomboid, or irregularly inciso-obate or pinnatifid; sori large I-5 to the entire segments, more copious on the lobed segments; involucre half cup-shaped, hispid or rarely glabrous; veins more or less prominent beneath. Polypodium speluncæ, Lin. Sp. Pl. 1555.

The Himalayas from Kumaon eastwards; Khasya; Chittagong; Madras, Western mountains; Ceylon; Malay Peninsula.

(Also in China, Japan, Malay Islands, Polynesia, and Tropical America.)

TYPE. Ultimate segments rhomboidal, subentire, or slightly crenated. Davallia rhomboidea, Wall. Cat. 257.

VAR.  $\beta$  HIRTA. Ultimate segments more or less deeply cut.

Rhomboidea (Microlepia polypodioides, Bedd. F. S. I. t. 15) can easily be picked out in the herbarium: it is very uniform in character, and does not run into hirta in cultivation; it is very common throughout India and in Ceylon.

The variety hirta (Bedd. F. S. I. 256) is a much more variable plant, and I refer to this Wall. Cat. 262 puberula; 263 pilosula; 264 virens; 2,218 Roxburghii, and 261 pyramidata. These are all so closely allied that it is impossible to keep them up as separate varieties, and they besides run one into the other. There are two varieties in Southern India and Ceylon: one very hairy and the other nearly quite glabrous, but differing in no way beyond the pubescence. The supposed species, flaccida (Bedd. F. Sup. t. 353) I now consider only a form of hirta, as I cannot distinguish it in the herbarium, it is said to be very flaccid, and to have fronds ten and twelve feet long. I have seen no forms anything like so large in Southern India or Ceylon, yet some Ceylon and South Indian specimens are referred to it. Wallich's pyramidata has the pinnules closer together and more elongated than any of the other forms, but otherwise it is quite like hirta.

#### GENUS XIX.—STENOLOMA. (Fée.)

(Stenos, narrow; loma, border.)

Fronds bi-tripinnatifid, ultimate segments cuneiform, growing gradually wider from the base to the apex; veins dichotomously forked, venules free; indusium terminal on the segments, forming a compressed suborbicular, or cup-shaped pouch, only open at the top; rhizome creeping; stipes tufted, not articulated upon the rhizome.



STENOLOMA CHINENSIS. (Sw.)

1. STENOLOMA CHINENSIS. (Swartz.) Rhizome stout, densely fibrillose; stipes strong, erect, polished, naked, dark brown, 6-12 inches long; fronds 12-18 inches long, 6-9 inches broad, ovate, 4-pinnatifid; lower pinnæ ovate-lanceolate, 4-6 inches long, 2-3 inches broad; pinnules lanceolate, their segments cut down to the rachis below, with toothed cuneate lobes, 1-1\frac{1}{2} lines across at the apex; texture subcoriaceous, both surfaces naked, the upper shining; sori terminal, usually solitary, often rather broader than deep. Swartz Syn. Fil. 133 (under Davallia) Davallia tenuifolia, Hook. Syn. Fil. p. 102. Bedd. F. S. I. 1. 16.

Madras Presidency, Western mountains, 3,000-6,000 feet: Himalayas, Kumaon to Bhotan, up to 1,000-4,000 feet; Khasya; Ceylon; Malay Peninsula.

(Also in China, Japan, Polynesia, and the East African Islands.)

# GENUS XX.—CYSTOPTERIS. (Bernh.)

(Cystos, a cyst, in allusion to the inflated indusium.)

Fronds more or less compound, membranaceous; sori globose, placed on the back of the veins; indusium membranaceous, suborbicular inserted by its broad base, under the sorus, which, at the beginning it covers or partially covers like a hood; veins free.

1. CYSTOPTERIS FRAGILIS. (Bernh.) Stipes 2-12 inches long; fronds glabrous, weak, up to 1 foot, ovate-lanceolate, tripinnatifid; main rachis slightly winged above; pinnæ lanceolate-deltoid; pinnules oblong-rhomboidal, cut down to a broad central space into bluntly or sharply-toothed segments; sori 2-12 to a pinnule. Hook, Syn. Fil. 103. Bedd. F. B. I. t. 91.

North West Himalayas, from Kashmir to Kumaon, 10,000-15,000 feet elevation; Sikkim.

(Also in most parts of the world, in cold regions.)

2. Cystopteris setosa. (Bedd.) Caudex erect; stipes 1 foot long, sparsely covered with small flaccid subulate light-brown scales; fronds tufted 3-3\frac{1}{2} feet long, tripinnate, pinnæ 8-10 inches long, lowest



CYSTOPTERIS SETOSA. (Bedd.)

pair nearly as long as the central ones, gradually decreasing in size towards the apex, pinnules pinnatifid to nearly the rachis, but always more or less connected by a decurrent wing, very membranaceous and flaccid, and furnished on both sides sparsely (as is the rachis and costa) with long weak pellucid jointed setæ; segments of the pinnules generally as broad at the apex as at the base, more or less pinnatifid, with the lobes obtusely rounded or variously toothed; veins forked and simple reaching the margin; sori one to each segment, medial on the lower vein; involucre very membranaceous, small scale-like, ovate, roundish ovate, or oblong, from a broad base fornicate, not nearly covering the sorus, fimbriate or entire, fugacious. Bedd. F. B. I. t. 312; also t. 262, under Lastrea.

Moulmein Mountains; Sikkim 5,000-8000 feet.

#### TRIBE V.—LINDSAYEÆ.

Sori placed in a line, at or very near the edge of the frond, covered with an involucre, the inner valve of which is membranaceous, the outer formed of the margin of the frond.

## GENUS XXI.—LINDSAYA. (Dryand.)

(In honour of Dr. Lindsay, a writer on Ferns.)

Sori marginal or submarginal, placed to the apex of, and uniting two or more veins; involucre double, opening outwardly, the inner valve membranaceous, the outer formed of the more or less changed margin of the frond; veins free; pinnæ unilateral or equilateral.

§ Pinnæ unilateral.

1. LINDSAVA CULTRATA. (Swartz.) Rhizome wiry, creeping, furnished with linear scales, stipes wiry flexuous, 3-6 inches long; fronds 6-12 inches long, about 1 inch broad, simply pinnate, pinnæ unequal-sided, lower edge nearly straight near the main nerve; upper cdge slightly lobed or nearly entire; lower pinnæ stalked; texture rather coriaceous. Swartz. Syn. Fil. 119. Hook. Syn. Fil. 105. Bedd. F. S. I. t. 23. Lindsaya Lobbiana (Hook.), Bedd. F. B. I. 2. 28. A variety with rounded pinnæ, and a 4-winged rachis.

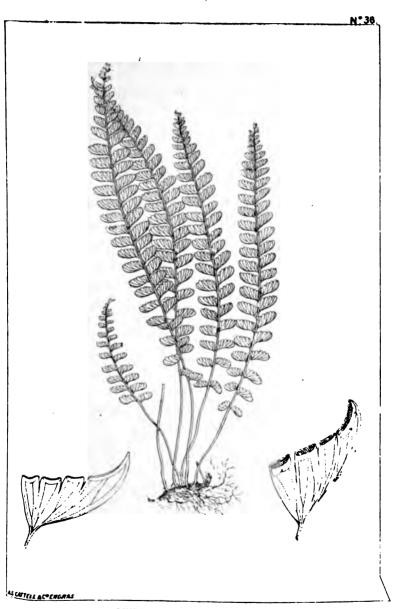

LINDSAYA CULTRATA. (Sw.)

Very common on the western side of the Madras Presidency, up to 6,000 feet, called the hay-scented fern, from its scent when drying. Ceylon, higher altitudes in the central provinces. Himalayas, Nepal, to Mishmee and Chittagong, up to 4,000 feet; Birma and the Malay Peninsula.

(Also in North Australia, Formosa, Japan, Malay Islands, and East African Islands.)

2. LINDSAYA REPENS. (Thw.) Caudex creeping, scaly; stipes short; fronds rigid, membranaceous linear-lanceolate, 10–18 inches long, \(\frac{1}{2}\) inch broad, pinnate attenuated at the base; pinnæ very numerous, 40 or more pair, half deltoid-ovate obtuse or sub-acute,



LINDSAYA SCANDENS. (Hook.)

base nearly parallel with the rachis, and with the lower margin quite entire, upper margin lobulate-crenate, costa parallel with and close to the margin; veins simple or forked, free; sori short, oblong, one near the margin of each lobule. Thw. En. Pl. 388. Bedd. F. S. I. t. 209. Odontoloma, Hook. Syn. Fil. p. 93. Lindsaya pectinata (Blume), Hook. Syn. Fil. p. 106.

Ceylon, Singhe-Rajah Forest; Mishmee, Khasya, Sikkim-Terai, Dulkajhar 1,000 feet; Malay Peninsula.

Also in the Malay Islands, Polynesia and Mauritius.)

VAR.  $\beta$  MINOR. A smaller form, more membranaceous, and more deeply pinnatifid; sori much shorter. Thw. l. c. Bedd. F. S. I. t. 214.

3. Lindsaya scandens. (Hook.) Rhizome stout, wide-creeping, scandent, paleaceous; frond 9-12 inches long,  $1\frac{1}{2}-1\frac{3}{4}$  inch broad, simply pinnate; pinnæ  $\frac{3}{4}$  inch long,  $\frac{1}{2}$  inch broad, the lower line slightly decurved, the upper rounded, entire, the point broadly rounded, placed in a long row close together, but not imbricated; texture pellucid-herbaceous; costa marginal; sori in a continuous marginal line. Hook. Sp. Fil. i. p. 205, t. 63 B.; Syn. Fil. p. 106. Bedd, F. B. I. t. 298.

The Malay Peninsula.
(Also in the Philippine Islands.)

4. LINDSAYA ORBICULATA. (Lam. under Adiantum.) Rhizome creeping; stipes tufted, generally elongated, fronds linear-lanceolate and pinnate or deltoid and bipinnate; pinnules approximate shortly petiolate, rather rigid flabellate, and approaching to lunate or subrhomboid, with the sides unequal, the base obliquely cuneate, sometimes the upper ones are confluent, the superior margin crenulate or soriferous; no distinct midrib; sori continuous or interrupted; involucres toothed. Hook. Syn. Fil. i. 211. L. flabellulata, Hook. Syn. Fil. p. 107. Bedd. F. B. I. t. 216.

Davallia trichomanoides, Bedd. F. B. I. t. 178 (not Blume) an abnormally cut variety. D. schizophylla, Hook, Syn. Fil. p. 468.

VAR.  $\beta$  TENERA. Pinnules of thinner texture, and obtusely rounded in outline. *Bedd. F. S. I. t.* 24. This is the only form found in the Madras Presidency.

Western Forests of Madras; Ceylon; Khasya, Assam, Jaintea; Malay Peninsula.

(Also in South China and Australia.)

5. LINDSAYA LANCEA. (L. under Adiantum.) Rhizome creeping; stipes strong, up to 12 inches long; frond up to 15 inches long, bipinnate; pinnæ, several pairs erect-patent; pinnules about 1 inch long, by ½-½ inch deep, the lower line nearly straight, the upper rounded entire; texture pellucid-herbaceous; sori in a continuous line round the upper margin. Adiantum Lanceum. L. Lindsæa trapeziformis (Dry.), Hook. Syn. Fil. 107. L. caudata (Hook.), Bedd. F. S. I. 1. 217. Mr. Wall sends from Ceylon a form with numerous pinnæ, which taper away into a long caudate apex, the lower pinnules being obovate from a longish stalk, and much smaller than in the type; the upper pinnules very small and tongue-shaped.

Ceylon; Malay Peninsula.

(Also in Tropical America, the West Indies, and the Malay Islands.)

6. Lindsaya rigida. (J. Sm.) Rhizome wide-creeping, stipes 4-6 inches long, rigid, erect, prickly towards the base; fronds with a long unbranched central point, and 1-4 pair of flexuose lateral

brancher, 4-8 inches long; pinnules 3-4 lines broad, 2 lines deep, the lower edge often falcate, the upper 3-4 times bluntly, not deeply lobed, close together, but not imbricate; texture very thick, coriaccous; veins prominent; sori in a marginal line on the lobes. Hook. Syn. Fil. p. 108. Bedd. F. B. I. t. 166.

Malacca, on Mount Ophir.

#### §§ Pinnæ equilateral.

7. LINDSAYA WALKERÆ. (Hook.) Rhizome creeping, thicker than a crow's quill, ferruginous with scale-like hairs. Stipes very long, often 1 foot, and as well as the rachis dark purple, glossy;



LINDSAYA DIVERGENS, (Wall.)

fronds lanceolate, pinnate, 6 inches to 1 long, pinnæ 6-9 pairs, with a terminal one, which is sometimes confluent with one or both of the upper pair, coriaceous, sub-opposite, remote, lanceolate or linear-lanceolate, equal, costa central, veins copious, almost parallel with the costa; sorus marginal, continuous on both sides. Hook. Sp. Fil. i. 209. Syn. Fil. 109. Bedd. F. S. I. t. 215.

Ceylon, Hinidoon Corle in swamps.
(Also the island of Banca, east of Sumatra.)

8. LINDSAYA DIVERGENS. (IVall.) Rhizome creeping; stipes and rachis ebonyblack, glossy; fronds lanceolate-pinnate; pinnæ approximate, crowded, horizontal-

lanceolate, obtuse, subsemihastate at the base, glaucous beneath, the sides equal; costa central; veins oblique, once forked, distant, internal, obscure; sorus marginal and continuous on both edges and at the apex. Hook. Sp. Fil. i. 210; Hook. et Grev. Ic. Fil. f. 226. Bedd. F. B. I. t. 250. Vittaria divergens, Herb. Roxb. Wall. Cat. n. 2191.

Malacca.

(Also in Borneo.)

9. LINDSAYA LANUGINOSA. (IVall.) Rhizome creeping, stout, clothed with fibrillose scales; stipes stout, erect, 4-6 inches long; fronds 12-24 inches long, 3-4 inches broad, simply pinnate; pinnæ 1½-2 inches long, ½-½ inch broad, linear entire or very slightly toothed towards the point, which is acute in the fertile, bluntly rounded in the barren frond; texture coriaceous; rachis pubescent; sori in a continuous line along both edges. Hook. Syn. Fil. p. 110. Bedd. F. B. I. t. 140.

Birma and the Malay Peninsula.

(Also in Tropical Australia, Mauritius, and Tropical Africa.)

10. LINDSAYA HETEROPHYLLA. (Bedd.) Glabrous, fronds, 10-20 inches high; deltoid-bipinnate, in the lower portion, sometimes tripinnate, simply pinnate at the apex; lower pinnæ 4-6 inches long, upper ones gradually smaller and less compound, pinnules numerous, as many as 20, very variable in form, subrotund, rhomboidal or lanceolate, margin entire; veins simple or forked, all free; sori continuous round the whole margin except at the base, the larger pinnules have a distinct midrib. Bedd. F. S. I. 1, 206.

This is more compound than any of the Indian forms of Schizoloma heterophylla; but there is a form of that plant from Hongkong in the Kew Herbarium very like this in outline, but with the veins anastomosing. I have examined many fronds of this plant, and the veins never anastomose, and if it be lumped with Schizoloma-heterophylla, it at once does away with that genus or subgenus. I am, however, inclined to consider it a distinct species more allied to L orbiculata var. tenera than to Schizoloma heterophylla.

Shevaroy Hills (on the Green hills), Tinnevelly Mountains.

# GENUS XXII.—SCHIZOLOMA. (Gaud.)

(Schizo, I cut; loma, margin.)

As in Lindsaya, but veins more or less anastomosing.

1. Schizoloma Lobata. (*Poir.*) Rhizome short-creeping; stipes 6-9 inches long, firm, erect; fronds pinnate; pinnæ 1-6 pairs, erect-patent, 3-6 inches long; pinnules about  $\frac{1}{2}$  inch long,  $\frac{1}{2}$  inch



SCHIZOLOMA LOBATA. (Poir.) VAR. MALABARICA.

broad, recurved, rounded, the upper margin with broad, shallow lobes, texture thin pellucid-herbaceous; veins anastomosing in the upper portion of the pinnules; sori marginal in the lobes, the inner valve of the involucre narrow and membranous, the edge of the frond produced beyond it, and scarcely altered. Hook. Syn. Fil. p. 111. S. recurvata (Wall.), Bedd. F. S. I. t. 27. L. nitens, Blume.

Malabar and Travancore Mountains, Ceylon.

(Also in Queensland and the Polynesian Islands.)

VAR.  $\beta$  MALABARICA. (Bedd.) Fronds always simply pinnate; rachis tetragonous; pinnules erect, not recurved, upper margin more deeply lobed; veins less anastomosing. Bedd. F. B. I. t. 268.

Perhaps a distinct species.

Malabar and South Canara.

2. Schizoloma davallioides. (Bl.) Rhizome short-creeping; stipes 6-12 inches long, firm, erect; fronds pinnate, pinnæ 2-3 pairs, erect-patent, 4-8 inches long, pinnules 4-6 lines long, 2-3 lines broad, the lower margin straight or slightly curved, the upper with 4-6 regular rounded but not deep lobes, texture pellucid-herbaceous; veins anastomosing at the base of the lobes; sori marginal in the lobes. Hook. Syn. Fil. p. 111. Bedd. F. B. I. t. 141. (Closely allied to lobata.)



SCHIZOLOMA CORDATA. (Gaud.)

Malacca.

(Also in the Malay Islands.)

3. Schizoloma cordata. (Gaud.) Rhizome short-creeping; stipe 3-6 inches long, slender, erect, wiry; barren frond 2-3 inches long, 1-11 inch broad, cordate-oblong, quite entire, fertile one 3-6 inches long, linear entire or forked; texture coriaceous; sori in a continuous marginal line; veins anastomosing. Hook. Sp. i. p. 219, t. 66 A.; Syn. Fil. p. 111. Bedd. F. B. I. t. 299.

Malay Peninsula.

Malacca.
(Also in the Malay Islands.)

5. Schizoloma ensifolia. (Swartz.) Rhizo paleaceous; stipes 6-9 inches long, wiry, flexu nches long, 3-4 inches broad, with a linear-lan hinnatifid apex, simply pinnate below, pinnæ hert nany pairs, rarely reduced to one, all stalked, 1½-6 nch broad, varying from linear-acuminate to lance only a little toothed; veins copiously anastomosit inuous marginal line. Hook. Syn. Fil. p. 112. B. Griffithiana (Hook.), Bedd. F. B. I. t. 29 is a simple of the same of th

Western mountains of Madras; Ceylon; Him Muneypore and Chittagong up to 4,000 feet; Birm (Also in North Australia, Tropical Africa and i Polynesia.)

6. SCHIZOLOMA HETEROPHYLLA. (*Dry.*). Ristipes 4–8 inches long, firm, naked, erect; frond 3–6 inches broad. lanceolate or oblong delect



IZOLOMA ENSIFOLIA. (Sw.)

## TRIBE VI.-PTERIDEÆ.

Sori marginal, oblong, or linear; indusium of the same shal as the sorus, formed of a more or less changed and reflexed portion of the frond, opening inwardly.

#### GENUS XXIII.—ADIANTUM.

(Adiantos, dry; water will not lie on the fronds.)

Sori marginal, varying in shape from globose to linear, usual numerous and distinct, sometimes confluent and continuous; ind sium of the same shape as the sorus, formed of the reflexed marg of the fronds, bearing the capsules on its under side; veins free.

1. ADIANTUM PARISHII. (Hook.) Small, cæspitose; no distin



ADIANTUM PARISHII. (Hook.)

caudex; roots fe fibrous, tomentos fronds about r inceach way, orbicula flabellate, membraneous, pellucid, strile ones crenat dentate, fertile on few (3-5) lobatesinuses deep sorife ous; veins origating from the base, flabellately of

vergent, repeatedly dichotomous; stipes slender, filiform, ebeneou black, shining, articulated at the summit. Hook. Sp. Fil. ii. 237, ar Fil. Exot. i. pl. 51; Syn. Fil. p. 114. Bedd. F. B. I. t. 16. Moulmein, on limestone rocks.

2. ADIANTUM LUNULATUM. (Burm.) Stipes 4-6 inches lon tusted, wiry, naked, polished dark chestnut-brown; fronds 6-1

inches long and 3 inches broad, simply pinnate, often elongated and rooting at the apex; pinnæ subdimidiate, the lower edge nearly in a line or oblique with the petiole, the upper edge rounded and like the bluntly-rounded sides usually more or less lobed; petioles of the lower ones spreading  $\frac{1}{4-\frac{1}{3}}$  inch long, texture herbaceous; the rachis and both surfaces naked; sori in continuous lines along the edge Burm. Fl. Ind. p. 235. Hook. Syn. Fil. p. 114. Bedd. F. S. I. t. 1.

Throughout Northern India in moist places; South India, very general on the western side in the plains and lower slopes of the hills; Ceylon; Birma.

(Also in the tropics of nearly the whole world.)

VAR.  $\beta$  METTENII. (Kuhn.) Stipes and rachis winged, not Polished, petioles winged, very short, otherwise as in lunulatum (type). Kuhn, Fil. Af. p. 65. Bedd. Ferns Suppl. t. 354. A. pteropus, R. Br.

Travancore Mountains, in dense evergreen forests between Courtallum and Quilon, 1,000-2,000 feet. Perhaps a distinct species.

(Also in Tropical Africa.)

:-

:

::

: \_

÷

5.

3. ADIANTUM CAUDATUM. (L.) Stipes 2-4 inches long, tufted, wiry, spreading, dark chestnut-brown, tomentose; fronds 6-12 inches long, simply pinnate, often elongated and rooting at the extremity, pinnæ }



No.43.
ADIANTUM LUNULATUM.
VAR. METTENII. (Kuhn.)

simply pinnate, often elongated and VAR. METTENII. (Kuhn.) rooting at the extremity, pinnæ  $\frac{1}{4}-\frac{2}{4}$  inch long,  $\frac{1}{4}$  inch deep, dimidiate, nearly sessile, the lower line straight and horizontal, the upper rounded, more or less cut, often deeply and repeatedly, the point usually blunt, the lower ones slightly stalked; texture coriaceous; the veins prominent; the rachis and both surfaces of the frond villose; sori roundish or transversely oblong on the edge of the lobes. Hook. Syn. Fil. p. 115. Bedd. F. B. I. t. 2.

Throughout India, Ceylon, and the Malay Peninsula, in the plains and on lower slopes of the hills.

(Also in South China, Tropical Africa, the Malay Islands, Java, Mauritius, and Cape Verde Islands.)

VAR. β EDGEWORTHII. Pinnæ and rachis glabrous; pinnæ less cut on the upper margin. Adiantum Edgeworthii. Hook. Sp. Fil. ii. 14. Bedd. F. B. I. t. 17.

Nepal, Mooltan, Gurwhal. Perhaps a distinct species.

Clarke refers this to rhizophorum Wall. Cat. 82, but that plant has the rachis scabrous above, and is one of the forms of typical caudatum.

VAR.  $\gamma$  SOBOLIFERUM. Stipes petioles and rachis winged. Hook. Sp. Fil. ii. 13. Bedd. F. B. I. t. 19.

Birma.

4. Adjantum capillus veneris. (L.) Stipes suberect, rather slender, 4-9 inches long, polished, blackish, naked; fronds bipinnate, with a short terminal pinna and numerous erect-patent lateral ones on each side, the lowest slightly branched again; segments \(\frac{1}{2}\)-1 inch broad, the base cuneate, the outer edge rounded, deeply lobed from the circumference in the direction of the centre, and the lobes again bluntly crenated, lowest petioles \(\frac{1}{2}\) inch long, texture pellucid-herbaceous, thin; rachis and both surfaces naked; sori roundish or obreniform, placed in the roundish sinuses of the crenations. Hook. Syn. Fil. p. 123. Bedd. F. S. I. t. 4.

Madras Presidency, west side, common on banks of rivers in the plains, and up to 5,000 feet on the mountains; Ceylon; North India, in many localities.

(Also in Europe, Africa, America, and Australia.)

5. ADIANTUM ÆTHIOPICUM (L.) Stipe 6-9 inches long, rather slender, erect, dark chestnut-brown, polished, naked; fronds up to 18 inches long, 6-9 inches broad, deltoid in outline, 3-4-pinnate; lower pinnules 3-4 inches long, 2-3 inches broad, deltoid; ultimate segments \(\frac{1}{4}\)-\(\frac{1}{2}\) inch across, suborbicular, straight or subcuneate or rounded at the base, the upper part broadly not deeply lobed; texture thinly pellucid-herbaceous; rachis and surfaces naked; sori in several roundish or transversely oblong patches in rounded hollows

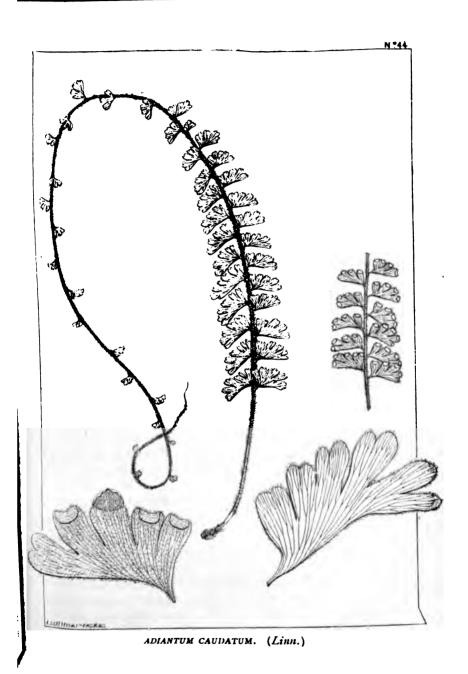

of the outer edge. Hook. Syn. Fil. p. 123. Bedd. F. S. I. t. 5. Ad. emarginatum, Bedd. F. B. I. t. 18.

Nilgiri and Pulney Mountains at the higher elevations. Ceylon. (Also in Australia, New Zealand, America, Africa and the East African Islands.)

6. ADIANTUM VENUSTUM. (Don.) Fronds 3-4-pinnate; pinnules firm, membranaceous-chartaceous, glabrous, and slightly glaucous beneath, shortly petiolulate obovate-cuneate, rarely subrhomboid-acuminate, striated, the superior margin rounded, scarcely ever or but slightly 2 or 3 lobed, finely dentate-serrate, fertile lobes with 2, rarely 3 notches, each notch bearing a rather large sorus at the bottom; involucres reniform-cordate, submembranaceous; stipes and slender rachis everywhere ebeneous-glossy, glabrous. Hook. Sp. Fil. ii. 40. A. venustum, Don Prodr. Fl. Nep. 16. Bedd. F. B. I. 1. 20.

N. E. Himalayas, very common, 3,000-10,000 feet elevation. (Also in Cabul.)

- 7. ADIANTUM PEDATUM. (L.) Stipes 6-12 inches long, polished, dark chestnut-brown, glabrous; fronds dichotomous, with the main divisions flabellately branched; central pinnæ 6-9 inches long, 1-1\frac{1}{2} inch broad; pinnules \frac{1}{2}-\frac{3}{4} inch long, \frac{1}{4} inch deep, dimidiate, broadest on the side nearest the stem, the upper and outer margin lobed, sometimes one-third down, the lowest on short slender stalks; texture pellucid-herbaceous; rachises and surfaces naked; sori roundish or transversely oblong, 1-2 lines broad. Linn. Sp. Fl. 1557. Hook. Syn. Fil. p. 125. Bedd. F. B. I. t. 167.
- N. W. Himalayas, from Gurwhal to Sikkim, 6,000-9,000 feet elevation.

(Also in Japan and North America.)

8. ADIANTUM HISPIDULUM. (Swartz.) Stipes up to 15 inches long; strong, erect, polished, dark chestnut-brown, scabrous; fronds dichotomous, with the main divisions flabellately branched; central pinnæ 6–9 inches long, ½-1 inch broad, dimidiate, sub-rhomboidal, rather broader on the side nearest the stem, hispid on both sides, the outer edge bluntly rounded or oblique, upper and outer margin



ADIANTUM VENUSTUM. (Don.)

finely toothed, lower ones slightly stalked; texture subcoriaceous; sori roundish, numerous, contiguous round the upper and outer edge. *Hook. Syn. Fil. p.* 126. *Bedd. F. S. I. t.* 3.

Common in the Western Hills of the Madras Presidency, 3,000-5,000 feet; Ceylon up to 4,000 feet.

(Also in Australia, New Zealand, Fiji, Africa and its Eastern Islands.)

9. ADIANTUM FLABELLULATUM. (L.) Scales on the rhizome long, linear, lax, chestnut coloured; fronds flabellate, bipartite-pedately divided, tripinnate; secondary pinnæ lanceolate-acuminated; pinnules glabrous, subcoriaceous-chartaceous, obliquely cuneate or semi-orbicular-cuneate, superior base truncate, superior margin 2-4 lobed and serrate-dentate in the sterile one; lobes soriferous; involucres large, the breadth of the lobe, oblong, straight, rarely a little curved, hard coriaceous; stipes elongated ebeneous-scabrous below; the rest, as well as the slender rachis, glossy and glabrous. Hook. Sp. Fil. ii. 30. Linn. Sp. Fil. p. 1558. Hook. Syn. Fil. p. 126. Bedd. F. S. I. t. 218.

Nepal, Assam, Khasya, Sylhet; Ceylon, in the Ouvah district; he Malay Peninsula.

(Also in the Malay Islands, South China and Japan.)

#### GENUS XXIV.—CHEILANTHES. (Swartz.)

(Cheilos, lip or margin; anthos, flower; the fructification on the margin).

Sori terminal, or nearly so, on the veins, at first small subglobose, afterwards more or less confluent; indusium formed of the changed reflexed margin, roundish and distinct, or more or less confluent, but not quite continuous; fronds subcoriaceous in texture, mostly under 12 inches, often under 6 inches long, 3-4-pinnatifid; veins free.

1. CHEILANTHES FRAGRANS. (Swartz.) Stipes cæspitose, wiry, t-3 inches long, densely clothed with reddish-brown linear scales; fronds 2-3 inches long, about 1 inch broad, ovate-acuminate, bi- or tripinnatifid; pinnæ opposite, \frac{1}{2} inch long, \frac{1}{4} - \frac{3}{2} inch broad, deltoid, cut down to the rachis below into several sinuate-pinnatifid linear-

oblong lobes; texture subcoriaceous; rachis polished but slightly scaly, both surfaces green and naked; sori small, copious; involucre light brown, membranaceous, toothed. *Hook. Syn. Fil. p.* 134; *Sp. Fil.* ii. 81. Polypodium fragrans (Linn.), *Bedd. F. B. I. t.* 338.

Murree, 4,000-5,000 feet; Mountains of Kashmir; Kishtwar, 3,500-5,000 feet.

(Also in Cabul, and all round the Mediterranean, Canaries, Madeira.)

2. CHEILANTHES SZOVITZII. (Fisch and Meyer.) Stipes densely tusted, erect, wiry, polished, brown, thinly coated, as is the rachis, with spreading woolly hairs and linear scales; fronds 3-6 inches long, 1-1\frac{1}{2} inch broad, ovate-lanceolate, bipinnate to tripinnate; pinnæ in opposite pairs, the lower ones deltoid; pinnules linear-oblong, contiguous, cut down to the rachis below into small round bead-like segments, \frac{1}{8} inch in diameter, subcoriaceous, above green slightly tomentose, below covered with white woolly hairs, which arise from the sori, the margins much incurved; sori copious, marginal. Fisch and Meyer in Bull. Soc. Mosc. 1838, p. 241. Hook. Syn. Fil. p. 139. Bedd. F. B. I. t. 145.

Kashmir and Baltistone, 5,000-7,000 feet, common; Kulu. (Also in Cabul, Asia Minor, Persia, and South Europe.)

3. CHEILANTHES MYSORENSIS. (Wallich.) Roots densely captiose, the fibres very woolly, stipes slightly scaly below, short, 1-2 inches, and as well as the main rachises, deep glossy-ebeneous, rigid; fronds a span or more long, in outline narrow oblong, acute, tapering below by the diminishing of the pinnæ, glabrous, membranaceous but firm, bipinnate; lower pinnæ very small, all of them oblongovate, sessile, frequently opposite pinnate below, the upper half pinnatifid; pinnules or segments linear-oblong, plane (much incurved if dried without pressure), toothed or lobate-pinnatifid, each tooth or lobe bearing one or two subconfluent, small, whitish, suborbicular sori. Hook. Sp. Fil. ii. p. 94; Syn. Fil. p. 135. Bedd. F. S. I. t. 190.

South India, common in dry, rocky places in the plains and lower slopes of the hills; Ceylon, at low elevations.

(Also in China and Japan.)



CHEILANTHES MYSORENSIS. (Wall.)

4. CHEILANTHES FRAGILIS. (Hook.) Caudex none except the copious tufted wiry fibres, from which the stipes arise in tufts; main rachis and slightly scaly stipes (3-5 inches long) clothed with a greyish glandulose tomentum; fronds of an opaque brownish-green colour, submembranaceous, 8-15 inches long, erect, rather stiff but fragile, oblong-lanceolate, pinnate with the pinnæ pinnatifid; pinnæ alternate distant, horizontal up to 2 inches long, pinnatifid nearly to the rachis (which is furnished with subulate scales); segments

crenated; lobes obtuse and partially ciliated at the margin; veins pinnated, simple or forked; sori approximate roundish; involucres ciliated, formed of the slightly changed lobes of the margin. Hook. Fil. Exot. t. 96; Syn. Fil. p. 135. Bedd. F. B. I. t. 223.

Perhaps only a form of No. 3. Moulmein, on limestone rocks.

5. CHEILANTHES VARIANS. (Wall. under Pteris.) Root tufted; stipes 4-6 inches long, slender, ebeneous-glossy, plane and margined on the upper side, obsoletely setose - paleaceous; fronds sub - membranaceous, glabrous, about a span long, long-lanceolate, the pinnatifid apex acuminated,



CHEILANTHES VARIANS. (Wall.)

pinnated above, bipinnate below; primary pinnæ distant, spreading or a little curved upwards, sessile, superior ones lanceolate, acuminate sinuate-pinnatifid at their base, and somewhat auricled at the upper base, lower ones deltoid acuminate pinnate at their base, pinnatifid acuminated (caudate) in the upper half; pinnules lanceolate acuminate or acute pinnatifid below, the lowest inferior pinnæ the longest. Hook. Sp. Fil. ii. p. 89; Syn. Fil. 136. Bedd. F. S. I. l. 189.

uches long by 3 inches broad, bipinnate or tripinnat or nearly so; pinnæ distant, subsessile, deltoid, lo sinnules blunt, upper adnate entire, lower free l obed, texture very thin; surfaces naked; dull gree eneath on the young fronds; involucre narrow. 1. 245. Cheilanthes Thwaitesii, Mett. Hook. Syi Ceylon, Kurunagalla and Kallupahane.

... mis course ocures, monus marrow-h

7. CHEILANTHES TENUIFOLIA. (Sw.) Anni reeping, scaly; stipes elongated, rarely scaly; fro eous, glabrous, 3-4 inches to a span and more long or more or less deltoid, subtripinnate, ultimate lob ind secondary divisions the largest, more or less pi elliptic, oblong or oblong-lanceolate subpinnatific proad blunt teeth; involucres mostly elongated, 1 luent, more or less crenated or denticulate, some wrinkled; stipes and rachis purple-black, main rac secondary and tertiary rachises all with a narrow Fil. ii. p. 82, t. 87c. Syn. Fil. p. 138. Bedd. F. S

Madras Presidency, common in the plains and

pinnatifid, acuminate, pinnæ mostly lanceolate pinnatifid, the one or two lowermost pair more or less half deltoid bipinnatifid below; involucres brown, scariose, rounded, sometimes confluent, and then waved or lobed, the margin entire or toothed and jagged. Hook. Sp. Fil. ii. p. 77; Syn. Fil. p. 142. Bedd. F. S. I. t. 191 and 192 (bullosa).

Throughout North India, in the hills up to 5,000 feet; Madras Presidency, in the plains and up to 8,000 feet on the hills; Ceylon; Birma.

(Also in Tropical America, Java, Philippines, East Africa and its Islands, and Arabia.)

VAR.  $\beta$  DALHOUSIÆ. (Hook.) Pinnæ (even when young) without hairs, scales or powder underneath; involucres deeply crenulate toothed or lacerate on the margin. Clarke, F. N. I. p. 459, ana t. 51. P. Dalhousiæ, Hook. Sp. Fil. ii. p. 10; Syn. Fil. p. 137.

West Himalaya, from Kashmir to Kumaon, 6,000-9,000 feet, Sikkim, Lachen, 10,000 feet.

VAR.  $\gamma$  FLACCIDA. Ultimate pinnules very flaccid, and generally broader than in the type, the white powder sparse on young fronds, altogether absent on mature ones; stipes and rachis weak and often wavy. Cheilanthes Dalhousiæ, Bedd, F. S. I. t. 192.

Nilgiris, in woods near Makoorty Peak, 7,000 feet, Anamallays, open grassy places on Ponachy Hill, 6,000 feet.

VAR.  $\delta$  CHRYSOPHYLLA. Powder beneath of a bright golden colour; fronds with quite the outline of typical farinosa, but smaller. Hook. Fil. Exot. t. 95, fig. 1. Cheil argentea var. chrysophylla, Hook. Syn. Fil. p. 142.

Khasya, 5,000 feet; Cheilanthes argentea var. sulphurea, *Clarke*, F. N. I. p. 458, is only the young undeveloped frond of this.

9. CHEILANTHES SUBVILLOSA. (Hook.) Stipes densely tufted, <sup>2-4</sup> inches long, polished, naked, bright chestnut coloured, rather brittle, clothed with lanceolate acuminate scales below, main rachis glabrous beneath, the partial rachises with crisped woolly salmon-coloured hairs beneath; fronds 6-12 inches long, 2-3 inches broad,

Mr. Clarke says that the involucre is that of I us this might be referred.

N. W. Himalayas, Palur Valley, and Kitghur, no

10. CHEILANTHES ALBO-MARGINATA. (Clarke.) is of hair-pointed scales, stipes up to 10 inc ger than the frond; glabrous, reddish-brown, shi ticularly below and when young, with lanceo ed scales; fronds deltoid to deltoid-lanceolate, w npletely covered beneath with lanceolate brown; lowish or whitish powder, in age glabrous exchises and costa, which are scaly; lowest pair of pind with their lower pinnules much more developeers (as in farinosa); involucres lacerate on the ma N. I. p. 456, t. 52. Perhaps only a form of farinc N. W. Himalayas, Kashmir, Basaoli, 5,000 fe 100 feet; Simla, 7,000 feet; Gurwhal, 2,000–9,000

II. CHEILANTHES RUFA. (Don.) Stipes tufted, ig, densely clothed with rusty brown, woolly tomentu

being present, but very sparse; the difference between the two is only a question of the tomentum, and both may well be varieties of farinosa.

Khasya, 4,000 feet, plentiful on limestone; Sikkim, 5,000 feet; Gurwhal, 2,000-4,000 feet; Dalhousie.

12. CHEILANTHES ARGENTEA. (Kunze.) Stipes densely tusted,

3-6 inches long, thick, dark brown, polished, clothed at the very base with linear scales; fronds 3-4 inches long by 2 inches broad, triangular or deltoid. tripinnatifid, lowest pinnæ much the largest but not cut down to the rachis, tripinnatifid; rachis and costa polished like the stipe, upper surface naked, green, lower covered with white powder; involucres crenate or fimbriate. Kunze. Linnæa, 1850, p. 242. Hook. Syn. Fil. p. 142. Bedd. F. B. I. t. 143. (The lowest pair of pinnæ is rarely almost quite free, the decurrent wing on the rachis from the next pair being very narrow; the pinnæ are generally broadly decurrent, so that the frond is not cut down nearly to the rachis.)

Birma; Khasya, 3,000-5,000 feet. (Also in Siberia, Japan, and China.)



CHEILANTHES ARGENTEA
(Kunze.)

# GENUS XXV.—ONYCHIUM. (Kaulf.)

(Onychion, a little nail; resemblance to the fertile segments of the frond.)

Sori placed upon a continuous linear receptacle, which connects the apices of several veins; indusium parallel with the margin of the segments, linear, opposite, pressed down over the sori, the edge nearly or quite reaching the midrib. Closely allied to Pteris and referred to that genus by Mettenius.

1. Onychium Auratum. (Kaulf.) Stipes 6-12 inches long, stout, erect, naked, straw-coloured or pale brown; fronds 12-18 inches long, about 6 inches broad, ovate, 4-pinnatifid; lower pinnæ subdeltoid, erect-patent; pinnules and segments numerous, usually deltoid; ultimate divisions of the sterile frond often obovate-cuneate, trifid at the apex, about 1 line long, \(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\) line broad when entire, coriaceous in texture, fertile segments pod-like, \(\frac{1}{4}-1\) inch long, \(\frac{1}{8}\) inch broad; rachis and both surfaces naked, the membranous involucres and copious sori a rich golden yellow. Kaulf. En. Fil. p. 144. Hook. Syn. Fil. p. 143. Bedd. F. S. I. t. 30.

Plains of East Bengal, from Nepal to Assam, up to 4,000 feet; Birma; (once received from the Paulghaut Hills in Southern India, but as it has not been detected since, it was probably from a cultivated specimen).

(Also in New Guinea and the Malay Islands.)

2. Onychium Japonicum. (Kunze.) Stipes tusted, 6-12 inches long, stout, erect, straw-coloured or pale brown, scaly at the base; fronds subcoriaceous when mature, shining on both surfaces, 12-18 inches long, ovate, 4-pinnate, lower pinnæ lanceolate-deltoid; pinnules and segments numerous, usually deltoid, the copious linear-mucronate ultimate divisions 1\frac{1}{2}-2 lines long, nearly uniform in the barren and fertile segments; rachis and both surfaces naked; indusium pale, membranaceous, ripe capsules deep brown. Kunze in Sch. Fil. Suppl. p. 11. Hook. Syn. Fil. p. 143. Bedd. F. B. I. t. 21.

Himalayas, Gurwhal to Mishmee and Khasya, 3,000-6,000 feet; Birma.

(Also in Japan and China.)

Mr. Clarke makes two varieties besides the type: 1st. multisecta, fertile frond, very finely cut, herbaceous, hardly shining, often 5-pinnate, ripe capsules straw-coloured, not numerous; involucre remaining closed over the ripe capsules. 2nd, intermedia; fronds lax, more coarsely cut; involucres often inch; to this 2nd variety he



(Kaul/.) 8

refers, Bedd. F. B. I. t. 21, but it was taken from multisecta; the two varieties, however, differ very slightly, if at all.

### GENUS XXVI.—CRYPTOGRAMME. (R. Br.)

(Kryptos, hidden; gramme, a line.)

Sterile and fertile fronds usually different from the same root; sori terminal on the veins, at first separate, subglobose, afterwards confluent, the continuous indusium formed of the changed margin of the frond, rolled over them till full maturity. (Differs from Pellæa rather in the dimorphic fronds than in anything else.)

1. CRYPTOGRAMME CRISPA. (R. Br.) Glabrous, tusted, scales at base of stipe, lanceolate, acute, pale-brown; fronds 2-4 inches long, 1\frac{1}{4}-2 inches broad, oblong, 3-4-pinnatifid; ultimate segments of the barren frond obovate-cuneate, deeply pinnatifid, those of the fertile frond pod-shaped, \frac{1}{4}-\frac{3}{8} inch long; texture thickly herbaceous, both surfaces naked. R. Br. in Richardson's Appen. to Franklin's 1st Journal, p. 54. Hook. Syn. Fil. p. 144. C. Brunoniana (Wall.), Bedd. F. B. I. t. 164. Allosorus crispus, Bernh.

Himalayas, Kumaon to Kashmir, 10,000-15,000 feet; Sikkim, 10,000-14,000 feet, head of Lachen Valley.

(Also in Arctic and Alpine Europe, Asia, and North America.)

#### GENUS XXVII.—PELLÆA. (Link.)

(Pellos, dark coloured, the colour of the fronds.)

Sori intramarginal, terminal on the veins, at first dot-like or decurrent on the veins, but soon running into a line; involucre or indusium formed of the more or less changed edge of the frond, quite continuous, sometimes very narrow; veins free. (Differs from Cheilanthes in the continuous indusium.)

§ Veins clearly visible; indusium broad.



CRYPTOGRAMME CRISPA. (R. Br.)

1. Pellera Stelleri. (Gmelin under Pteris.) Rhizome wiry,

PELLALA STELLERI. (Gmel.)

creeping; stipes scattered, slender, 2-3 inches long, naked, straw-coloured or palebrown, polished, furnished about the base with few linear pale brown scales; fronds 2-4 inches long, 1-2 inches broad, orate bi-tripinnatifid, often with the lowest pinne barren, the upper fertile; pinnæ lanceolatedeltoid, 1-2 inches long, cut down to the rachis; lower pinnule again sometimes slightly divided; texture thinly herbaccous or flaccid; rachis and both surfaces naked; veins visible; young sori subterminal on the veins, clustered, not forming a marginal line till old; indusium broad, continuous, mem-Pellæa gracilis, Hook. Svn. Fil. branous. f. 145. Clarke, F. N. I. p. 460. Allosorus

gracilis (Rup ), Bedd. F. B. L. t. 73.



ELLEACONCOLOR. (Langs and Fisch.)

Himalayas, Baltic, 9,00 feet, Kumaon, Champua, 10,00 < Punju 🎩 feet, Kashmir, Pir feet ; Karakorun 11,000 11,000-13,000 feet.

(Also in Canada and Nort United States.)

2. PELLÆA CONCOLO (Langs and Fisch, under Pteris-Stipes 6-9 inches long, naked erect, wiry, brownish black, po lished, slightly scaly towards the base; fronds 2-4 inches each way deltoid, cut down nearly to the rachis into 3-4-pinnæ on each side, of which the lowest pair i= much the largest, with the pinnules on the lower side much larger than the others, and deeply lobed with linear-oblong segments; rachis and costa dark coloured and polished like the stipe; texture herbaceous, lateral veins once forked; sori in broad marginal lines. Langs and Fisch. Ic. t. 21. Pteris geraniifolia, Bedd. F. S. I. t. 37. Pellæa geraniifolia, Hook. Syn. Fil. p. 146.

Western forests of the Madras Presidency, and in Ceylon up to 4,000 feet, very common.

(Also in Tropical America, Polynesian Islands, North China, Cape Colony, and the Mascareen Islands.)

3. Pellæa Tamburii. (Hook.) Stipes 6-9 inches long, erect, naked, chestnut-brown, polished; fronds about 6 inches each way, subcoriaceous, whitened beneath, deltoid, with three principal lobes, the terminal one cut down nearly to the rachis into several broad opposite lanceolate segments, of which the upper ones are entire and the lower ones larger and sinuated; lateral lobes with the segments on the upper side nearly entire, but those on the lower side prolonged and again deeply lobed, the largest entire divisions about 1 inch deep, inch broad at the base; rachis polished; indusium brownish, continuous, but regularly crenated along the outer edge. Hook. Syn. Fil. ii. t. 1294.

Tambur Valley, East Nepal.

- §§ Veins not perceptible; indusium broad, conspicuous.
- 4. PELLÆA NITIDULA. (Wall. under Pteris.) Caudex shortcreeping, stout; stipes 2-5 inches long, very numerous and crowded,
  his pid, with subulate deciduous chaffy dark brown scales, and as well
  as the rachis (which is downy on one side) ebeneous; fronds 3-4 or
  rarely 5 inches long, subdeltoid-oblong acuminate (sterile ones
  broader), coriaceous, shining beneath, glabrous, pinnate-pinnatifid,
  below subbipinnate; pinnæ approximate, nearly opposite, broadlanceolate dimidiate (the inferior half broadest), deeply pinnatifid
  nearly to the rachis, lowest pair again subpinnate and the secondary
  pinnæ pinnatifid; lobes all oblong entire or sinuate, gradually coming
  to a sharp point, the lower base decurrent, the lowest inferior lobes

the longest; involucres subintramarginal, continuous or here and there interrupted, broad, flat, membranaceous, brown, close-pressed, frequently lobed and crenated and transversely wrinkled. Wall. Cat. p. 89. Cheilanthes nitidula, Hook. Sp. Fil. ii. p. 112; Syn. Fil. p. 149. Bedd. F. B. I. t. 222. (The involucres are sometimes continuous as in Pteris, sometimes interrupted and quite like Cheilanthes.)

Kashmir, 3,000-6,000 feet, frequent and plentiful to Chumba, scarce eastwards to Kumaon.

5. Pellæa boivini. (Hook.) Stipes 4-8 inches long, erect, naked, black, polished, very brittle; fronds 6-9 inches long, 4-6 inches broad, deltoid to lanceolate, pinnate to tripinnate; pinnæ erect-patent or spreading gradually smaller upwards; ultimate pinnules broadly ovate in the more simple forms and linear-lanceolate in the more compound, cordate or rounded at the base, very coriaceous, pale and dull beneath; both surfaces naked; veins sunk in the frond; sori in a continuous line round the segments; involucre membranous,  $\frac{1}{3}$  a line broad. Hook. Syn. Fil. p. 149. Bedd. F. S. I. 1. 36 (under Pteris).

Nilgiris, Sispara and on the ghat, 4,000-5,600 feet; Anamallays, 4,000 feet, dry rocky places; Travancore and Tinnevelly Mountains; Ceylon. The Nilgiri and Anamallay plant is the more simple form (pinnate or bipinnate), as represented in the figure; the Travancore plant is much larger and more compound, being tripinnate.

(Also in Madagascar and the Mauritius.)

- §§§ Veins usually hidden; indusium so narrow as to be soon hidden by the sori.
- 6. Pellaga falcata. (Fee.) Rhizome wide creeping; stipes 3-6 inches long, strong, erect, more or less pubescent and scaly; fronds 6-18 inches long, 1-2 inches broad, linear-oblong, simply pinnate; pinnæ 10-20 on each side, nearly sessile, \(\frac{1}{2}\)-1 inch long, \(\frac{1}{2}\)-\(\frac{1}{2}\) inch broad, lanceolate or lanceolate-oblong, usually mucronate, slightly falcate, cuneate, or dilated and cordate at the base:



PRILÆA BOIVINI. (Hook.)

texture coriaceous; rachis densely scaly and tomentose, with surfaces nearly naked; veins not visible; sori in broad marginal lines, soon hiding the narrow involucre. *Hook. Syn. Fil. p.* 151. *Bedd. F. S. I. t.* 22 (under Platyloma).

Nilgiris, Anamallays, and elsewhere on the Western mountains of the Madras Presidency, 2,000-4,000 feet elevation, Malay Peninsula; Ceylon, Telgamma.

(Also in Australia and New Zealand.)

7. Pellæa calomelanos. (Link.) Glabrous, caudex short, thick, very scaly; fronds cæspitose, subcoriaceous, oblong-triangular,



PELLÆA FALCATA. (F&.)
Base of frond.

bipinnate, pinnules all petiolulate, cordate-(rarely subhastate-) triangular, very obtuse, entire, sometimes subtrilobate or sinuate at the margin; the sinus deep and narrow; veins dichotomously radiated; sori continuous; involucres membranaceous; stipes short, scaly at the base, and as well as the slender rachises and petioles black-ebeneous, very glossy. Hook. Sp. Fil. ii. p. 140. Link. Fil. Hort. Berol. p. 61. Hook. Syn. Fil. p. 152. Pteris calomelanos, Bedd. F. B. I. t. 22.

N. W. Himalayas, below Almora, 4,000 feet, Tikri in Sirmow, 5,000-6,000 feet.

(Also in Africa, from Abyssinia to Cape of Good Hope.)

### GENUS XXVIII.—PTERIS. (Linn.)

(From pteryx, a wing; the supposed likeness to wings in the branches of the common Pteris aquilina or Bracken.)

Sori marginal, linear, continuous, occupying a slender filiform receptacle in the axis of the indusium; indusium the same shape as the sorus, usually membranous, at first quite covering it, at length more or less spreading.

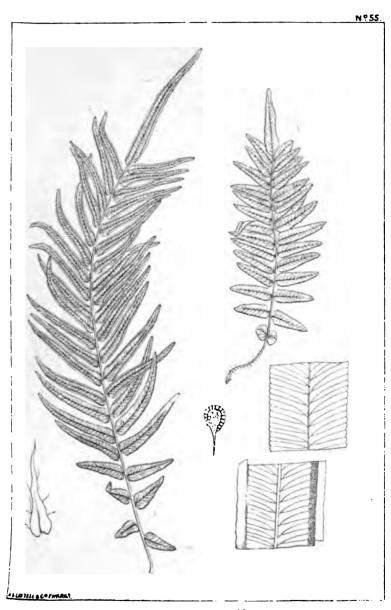

PTERIS LONGIFOLIA. (L.)

1. Pteris longifolia. (L.) Stipe 6-12 inches long, stout, erect, pale, clothed more or less below with pale brown linear scales; fronds 1-2 feet long, 4-9 inches broad, oblong-lanceolate, attenuated below; pinnæ sessile, 20-30 on each side, 3-6 inches long,  $\frac{1}{8} - \frac{3}{8}$  inch broad, linear, entire, truncate or cordate or slightly auricled at the base; texture subcoriaceous; rachis naked or slightly scaly below or throughout; both surfaces naked; veins close and fine, usually oncebranched; indusium membranous, yellowish-brown. Linn. Sp. Pl. 1531. Hook. Syn. Fil. p. 153. Bedd. F. S. I. t. 33.

Madras Presidency, in many localities; throughout Bengal in the plains and up to 5,000 feet; Ceylon; Birma.

(Also widely distributed all round the world.)

2. PTERIS CRETICA. (L.) Stipes 6-12 inches long, erect, wiry, naked, straw-coloured, polished; fronds 6-12 inches long, 4-8 inches broad; lateral pinnæ usually in 2-6 opposite sessile pairs, of which the upper one is sometimes a little decurrent, 3-6 inches long \(\frac{1}{8}-\frac{3}{4}\) inch broad, the sterile ones generally the broadest, spinulose-serrated, the lowest or even 1-4 other pairs often cleft down nearly to the base into 2-3 linear pinnules; margins, where barren, spinulose-serrate; rachis and both surfaces naked; texture coriaceous; veins fine, close, parallel or wide apart in the narrow-segmented forms, simple or once-forked; involucre membranous. Linn. Mant. p. 130. Hook. Syn. Fil. p. 154. Bedd. F. S. I. t. 39.

Madras Presidency, very common from sea-level up to 8,000 feet; Bengal Presidency, very general up to 9,000 feet; Ceylon; Birma.

(Also widely distributed in Africa, Tropical America, South Europe, and elsewhere.)

VAR.  $\beta$  HETEROMORPHA. Pinnæ abnormally pinnatifid. Pteris heteromorpha, *Hook. Syn. Fil. p.* 156. *Bedd. F. B. I. t.* 89. This is, I think, only a variety of cretica, not a distinct species.

Birma.

(Also in the Philippine Islands.)

3. PTERIS PELLUCIDA. (Presl.) Stipes 1 foot or more long,

Pinnæ acute, sometimes many, sometimes 7, 5, 3, or 1, all simple, or the lowest pair 2-fid, often 1 inch broad or rather more; margins where barren, entire, undulate, crisped or crenulate; rachis naked; texture coriaceous, surfaces bright green often glossy; veins fine close, simple or forked at right angles from the midrib; indusium membranous. Presl. Rel. Hænk. 55. Hook. Syn. Fil. p. 154. Clarke, F. N. I. p. 462. Bedd. F. S. I. t. 38.

Plains and hills of Bengal up to 3,000 feet elevation, Western forests of Madras Presidency; Birma.

(Also in Malay Islands, and Guinea Coast.)

VAR. β STENOPHYLLA. Pinnæ 3-4 or sometimes 2-1 subdigitate, fertile pinnæ very long and narrow. Hook. and Grev. Ic. Fil. t. 130. Gurwhal and Nepal, 3,000-4,000 feet.

4. PTERIS HOOKERIANA. (Agardh.) Stipes 6-12 inches long, naked, erect, pale; fronds coriaceous, opaque, pinnate or bipinnate, 9-12 inches long, 6-9 inches broad, with 2-6 pairs of sessile or stalked alternate or opposite entire pinnæ, the largest of which is about 6 inches long, \(\frac{3}{4}-1\frac{1}{4}\) inch broad, the 2-4 lower pairs more or less pinnatifid; rachis and both surfaces naked; veins about 1 line apart at the base, simple or once-forked, conspicuous above, but scarcely visible beneath; sori slightly intermarginal; indusium narrow. Hook. Syn. Fil. p. 155. Bedd. F. S. I. t. 40.

Ceylon, Adam's Peak, about 2,000 feet elevation, and the Southern Provinces at low elevations.

5. PTERIS DACTYLINA. (Hook.) Stipes 6-9 inches long, slender, wiry, naked; fronds digitate, coriaceous, consisting of 3-7 (usually 5) linear glabrous pinnæ, 2-6 inches long by 1½-2 lines broad, the barren margins serrate; veins wide apart, thick and conspicuous, simple or forked; indusium broad. Hook. Syn. Fil. P. 155. Bedd. F. B. I. t. 23.

Khasya, 4,200 feet elevation; Sikkim.

6. PTERIS ENSIFORMIS. (Burm.) Stipes up to 10 inches long,

naked; fronds subcoriaceous, more or less dimorphous, up to 12 inches long by 3-6 inches broad, fertile ones with a long terminal pinna, and 2-4 pairs of lateral ones which are simple, forked, trifid or even more compound, the lateral lobes being pinnatifid, the segments very narrow, ½ inch or less broad, entire; sterile fronds generally smaller, more compound, the lateral pinnæ being pinnate, sharply toothed, and much broader than in the fertile; veins forked or simple, diverging at about two-thirds of a right angle from the midrib, very close together. Burm. Fl. Ind. p. 230. Hook. Syn.



PTERIS DACTYLINA. (Hook.)

Fil. p. 155. Pteris crenata (Sw.), Bedd. F. S. I. t. 35.

Malabar, rare; Hills of Vizagapatam district, common; plains of East Bengal, Bhotan to Chittagong; Ceylon; Birma; and Malay Peninsula.

(Also in Tropical Australia, China, and Polynesia.)

VAR. β GREVILLEANA. Margin of the frond, where barren, with some spinulose teeth, lowest pinnæ in the barren frond often pinnate, the segments or pinnules acute. Clarke, F. N. I. p. 464. This was included under cretica in the Kew Herbarium, but Mr-Clarke has referred it here on account of the venation, and much divided the habit of cretica, I think, than of

lower pinnæ; it has more the habit of cretica, I think, than of ensiformis.

Sylhet, Mishmee, Khasya, Chittagong Hills.

7. PTERIS GRIFFITHII. (Hook.) A foot and more high, slender graceful; caudex none; roots of tufted fibres; frond ovate-lanceolate, submembranaceous pinnate, upper pinnæ simple, 2 or 3 of the lower pairs again pinnated simple; pinnæ and pinnules exactly linear,  $\frac{1}{2}-1\frac{1}{2}$  inch long, obtuse, mostly opposite, everywhere

entire sessile, with the base adnate and decurrent, so as to form a narrow wing to the rachis; lowest pinnules of the inferior pinnæ

sometimes again divided, terminal pinnule always elongated; veins distant, once-forked, veinlets divaricating; sori continuous, involucres sub-intramarginal, membranaceous, not reaching to the apex; stipes slender, longer than the fronds, stramineous-brown and a little scaly at the base. Hook. Sp. Fil. ii. p. 170, t. 123A. Bedd. F. B. I. t. 24. Mishmee.

8. PTERIS SEMIPINNATA. (L.) Stipes strong, erect, dark brown, polished, hispid at the base, and then furnished with linear scales; fronds 12-18 inches long, 6-9 inches broad, ovate-lanceolate, the upper part cut down nearly to the rachis into numerous close entire linear lobes, the largest of which are 1\frac{1}{2}-3 inches long, \frac{1}{2} inch broad, the lower two-thirds with 6-8 pairs of opposite distantly placed pinnæ, with long linear entire points and a broad



Nº 57.
PTERIS GRIFFITHII. (Hook.)

entire wing on the upper side of the rachis, the lower side with several linear pinnules 1-2 inches long, \(\frac{1}{4}\) inch broad; texture scarcely coriaceous; barren segment finely serrated; rachis and surfaces naked; veins simple or once-forked, \(\frac{1}{8}\) inch apart at the base; involucre membranous. Hook Syn. Fil. p. 157. Linn. Sp. Pl. 1534. Bedd. F. S. I. 1. 34.

East Bengal, Assam to Chittagong, up to 1,000 feet; Travancore Hills; Birma.

(Also in Malay Islands, China, and Japan.)

In Indian examples the pinnæ are always semipinnate, but in Chinese and Japanese forms the upper margin of the pinnæ is also pinnatifid.



PTERIS SEMIPINNATA. (L.)

9. PTERIS DALHOUSIÆ. (Hook.) Stipes strong, erect, about 1 foot high, polished, naked; fronds 2-3 feet long, 12-18 inches broad, 3-4 pinnatifid; upper pinnæ linear. unbranched decurrent down to the next pair. lower ones sometimes 1 foot long, deltoid; pinnules with simple or branched linear segments, the longest undivided ones 6 inches long, 1-3 inch broad, those of the pinnæ with usually about 1 inch between them; the margins very slightly serrated; texture subcoriaceous; rachis and surfaces naked; veins fine, simple, or once-forked : indusium narrow-membranous. Hook, Syrz-Bedd. F. B. I. t. 191. Fil. p. 157. Penang.

fronds very variable in size and texture, lanceolate or ovate-lanceolate, with 3-11 subopposite pairs of pinnæ; in the typical form all except the lowest pair are narrowly oblong acuminate or caudate, and cut down nearly to the rachis into many uniform segments, which are obtuse or acute entire or serrated, and the lowest pair bipartite; but in some forms several or nearly all the pinnæ are bipartite, and the lowest or two lower pairs have several pinnæ descending from the lower side, and in one form the lowest pair is completely bipinnate with five pinnæ on each side of the rachis; veins conspicuous,

usually once-forked; lowest veins reaching the margin above the sinus when very deeply cut, at the sinus when less deeply cut; sori generally partial on the segments, rarely continued to the apex. Retz. Obs. vi. 38. Hook. Syn. Fil. p. 158. Bedd. F. S. I. t. 31.

Throughout India, Ceylon, and the Malay Peninsula, from the plains up to 8,000 feet, very common.

(Also all round the world throughout the tropics and a little beyond them.)

The following varieties are tolerably constant even in cultivation: VAR.  $\beta$  ARGENTEA. Like the type, but with broad white bands down the centre of the pinnæ.

Nilgiris and Western mountains of the Madras Presidency only at high altitudes; much in cultivation even in England.

VAR.  $\gamma$  ASPERICAULIS. Rachis and nerves red; stipe and rachis asperous, generally very rigid, coriaceous, and shining. (Often called rubro-nerva.)

Wynaad, Coorg, and elsewhere on the western side of Madras Presidency, 3,000-4,000 feet elevation.

VAR. & SETIGERA. Rachises and costules setigerous, very membranaceous in texture, nearly all the pinnæ bipartite, the lowest pair with sometimes several pinnæ descending along the lower side. Bedd. F. B. I. t. 202.

Coorg and Malabar: Moulmein on limestone rocks.

VAR. & LUDENS. Pinnules very abnormally cut, sometimes only with a waved margin for the greater length, then developing normal segments, then again narrowing into only the waved margin. Bedd. F. S. I. tabs. 41 and 219 (under Otaria.)

Malabar, Quilon; Ceylon.

Mr. Clarke gives the following varieties for Northern India:

VAR. ¢ KHASIANA. The lowest pinnæ with 5 secondary pinnæ

on each side of the rachis (i. e. completely bipinnate), those of the upper margin little smaller than those of the lower.

Khasya, 3,000 feet elevation.

Mr. Clarke says it graduates into the type.

VAR.  $\eta$  BLUMEANA. Lateral pinnæ with 50-60 segments, which are 1 inch long by  $\frac{1}{6}$  inch broad, equally wide throughout or broader at apex, not falcate, obtuse, rounded, entire or crenulate at the barren apex. A very large fern. Clarke, F. N. I. t. 55.

Chittagong; Tenasserim; Singapore.

Much the habit of longipinnula.

VAR.  $\theta$  SUBINDIVISA. (Sp. Clarke.) Small, with only 3 pinnæ, terminal one 6 inches long, with many segments, lateral pair hardly longer than the segments of the terminal pinna, or subobsolete.

Bhotan, Sikkim bed of the Teesta, 1,000 feet elevation.

Mr. Clarke has constituted this a species in his work on the "Ferns of Northern India," but he now agrees that it is only a variety of quadriaurita. Clarke, F. N. I. t. 56.

(Mr. Clarke's variety major has arched veins and is Campteria biaurita.)

shorter, winged towards the apex; barren frond pedately 5-fid, scarcely pinnate, margin spinulose-serrate; fertile frond with 5 pinnæ, the lower pair bipartite, veins exceedingly obscure. Wall. Cat. 2,680. Agardh, Recens. Gen. Pter. 23. Clarke, t. 54.

Sylhet, Cachar, Shapoor.

Suspiciously like quadriaurita, except that the fronds are dimorphic. Mr. Clarke thinks it is more nearly allied to ensiformis.

12. PTERIS LONGIPINNULA. (Wall.) Stipes erect, naked, 2-3 feet; fronds up to 3 feet long, and 18 inches broad, pinnate; pinnæ about 5 pairs, large, rather distant, deeply pinnatifid, segments entire, blunt, falcate, not distant,  $1\frac{1}{2}-2\frac{1}{2}$  inches long,  $\frac{1}{4}-\frac{1}{2}$  inch broad, apex usually barren, crenate, or subentire, the lowest pair undivided, or rarely bi-partite; texture subcoriaceous; rachis and surfaces naked;

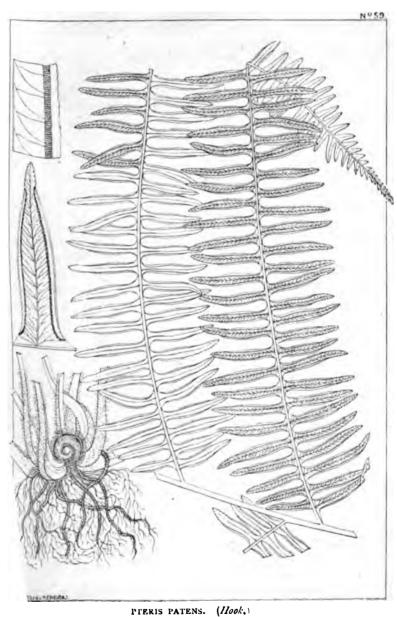

veins once forked; sori continuous nearly to the apex of the segments. Hook. Syn. Fil. p. 158. Bedd. F. S. I. t. 43.

Sikkim; Khasya; Cachar; Sylhet up to 3,000 feet elevation; Travancore and Tinnevelly Mountains; Malay Peninsula.

(Also in the Malay Islands.)

13. PTERIS EXCELSA. (Gaud.) Fronds ample, 5-6 feet long, submembranaceous, light green, pinnate; pinnæ large, remote, 6 inches to a foot long, numerous, ovate-lanceolate caudate sessile, lower ones long-petiolate, lowest pair of pinnæ entire, or sometimes bipartite, all deeply pinnatifid nearly to the costa; segments (2-4 inches long) from a broad base, linear-lanceolate obtuse serrated subfalcate, lower base decurrent, veins free, forked at or near the middle or 3-4 branched; very rarely a few veinlets anastomose; involucres continuous from the base almost to the apex, rather broad; stipes very stout and flexuose; rachises bright castaneous glossy. Hook. Sp. Fil. ii. 183. Gaud. in Fréyc. Voy. Bot. p. 388. Bedd. F. B. I. t. 218.

Kumaon, Gurwhal; Dalhousie, 4,000-8,000 feet elevation; Sikkim, 8,000-9,000 feet; Nynee Tal.

(Also in the Sandwich Islands.)

14. PTERIS PATENS. (Hook.) Caudex erect; stipes numerous, stout, scaly at their base, rachis stout, glabrous; fronds ample, erect, strict, membranaceous, pinnate; lower pinnæ bi-tripartite; pinnæ 8–16 inches long, strict horizontally patent, numerous approximate, elongate oblong, acuminate, rarely subcaudate, sessile or lower ones shortly petiolate, deeply (almost to the rachis) pinnatifid; segments horizontal, very uniform, linear, scarcely acuminate, serrulate where sterile, the base dilated decurrently-confluent on both sides, especially at the lower base, sometimes apart; veins all free, simple or once or twice forked; sori continuous nearly to the apex. Hook. Syn. Fil. ii. 177. Bedd. F. S. I. t. 205. Campteria patens, Baker. Hook. Syn. Fil. p. 165. (The supposed narrow costal arches are only a wing to the rachis.)

Madras Presidency, Carcoor ghat, Wynaad and Travancore Hills,

2,000-2,500 feet elevation; Ceylon, Dodawilla, Matele and Mooroowa forests, above 2,000 feet elevation.

(Also in Borneo, Philippines and Society Islands.)

15. PTERIS LONGIPES. (Don.) Fronds membranaceous, furnished above with a few subulate scales on the rachis of the pinnæ, and with hairs on the rachis of the segments, ternately divided, or subpedately divided into 5-7 segments, lateral divisions multipinnate; pinnæ short, petiolate or subsessile lanceolate acuminate, deeply pinnatifid to the apex, or with the apex long caudate, segments oblong obtuse subtruncate, serrated at the sterile portions of the apex; sori lateral on the segments, never extending to the apex or base; veins rather remote, all forked, basal ones arising from the axil of the costule, and extending to the margin much above the sinus. G. Don. Prod. Fl. Nep. 15. Pteris pellucens, Agardh, Sp. Gen. Pter. 43. Hook. Sp. Fil. ii. 191. Bedd. F. S. I. t. 32. (South Indian examples are always ternately divided, but those from N. India have often 5, rarely 7, pinnæ.)

All the western hills of the Madras Presidency, 2,000-5,000 feet elevation; Ceylon; Birma; Sikkim, Bhotan; and Khasya 1,000-5,000 feet elevation.

(Also Guinea coast and Guatemala.)

Slipes distant from a long creeping rhizome, indusium double.

(Genus Pæsia and Ornithopteris of authors.)

16. PTERIS AQUILINA. (L.) Rhizome stout, creeping underground; stipes about 1 foot long, strong, erect, naked; fronds 2-6 feet long, 1-2 feet broad, subdeltoid in outline, only the uppermost pinnæ simple, the next lanceolate cut down nearly or quite to the rachis into short triangular or linear pinnules, the lowest long-stalked, 1 foot or more long, with ample lanceolate pinnules which are cut down to the rachis into numerous lanceolate segments, which are again fully pinnate; largest entire ultimate segments 1 inch long, 2 lines broad; texture thin or subcoriaceous; rachis and surfaces naked or pubescent; veins close, conspicuous, often twice forked; involucre double, or the

inner obsolete. Hook. Syn. Fil. p. 163. Linn. Sp. pl. 1533. Bedd. F. S. I. t. 42.

Throughout India, Ceylon, and the Malay Peninsula on the mountains, 2,000-8,000 feet elevation.

(Also throughout the whole world, except the Arctic zones and temperate South America.)

VAR.  $\beta$  ESCULENTA. Ultimate segments distant, linear and elongated. Moulmein and the Malay Peninsula southwards.

### GENUS XXIX.—CAMPTERIA. (Presl.)

(Kamptos, arched; the lowest veins meeting and forming an arch.)

As in Pteris, but the lowest veinlets from the base of the vein or costule of each segment united with the veinlet from the next costule, and forming long arches along the costa of the pinnæ; upper veinlets free.

1. CAMPTERIA BIAURITA. (Linn. under Pteris.) Quite similar to Pteris quadriaurita, except that the costules of the segments are connected by a long arching veinlet; the pinnæ are generally less deeply divided, and the plant is generally larger and coarser, but these two latter differences cannot be relied on. Linn. Sp. Pl. 1534, under Pteris. Hook. Syn. Fil. p. 164. Bedd. F. S. I. t. 44.

Western parts of Madras Presidency up to 6,000 feet; not common. Pretty general throughout Northern India from the plains up to 6,000 feet. Ceylon; Malay Peninsula.

(Also in Malay Islands, China, tropical Africa, and Australia.)

2. CAMPTERIA KLEINIANA. (Presl.) 4-6 feet high; fronds very large, sub-membranaceous, pedately ovate, pinnate; pinnæ sub-sessile lanceolate with a long acumination; lowest pair with two large pinnæ descending from the lower margin of the costa; all the pinnæ deeply pinnatifid (leaving a broad margin on each side of the costa); segments falcate oblong, sterile ones broadly crenated, and fertile ones

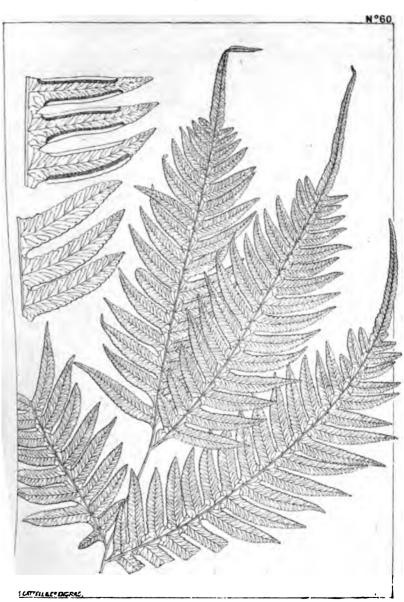

CAMPTERIA KLEINIANA. (Presl.)

crenated at their sterile apices; basal veins uniting in pairs into an arch below the sinus (one generally proceeding from the costa, the other from the costule), and bearing 3-4 free veinlets; other veinlets forked, terminating in dots within the margin; indusium never reaching the base or apex of the segments. *Klein. Tent. Pter.* 147. t. 5. Pteris geminata, Wall. Cat. 2180. Hook. Syn. Fil. 164. C. Anamallayensis, Bedd. F. S. I. t. 45.

Western mountains of Madras Presidency 2,000-4,500 feet; rather rare. United by Hooker and by Clarke with biaurita but really quite distinct; its thin texture and very wavy appearance are very unlike any form of biaurita; its margin is, besides, always crenated, and the veins never reach the margin, which they always do in biaurita. It is one of the most beautiful ferns in the Madras forests, and has been for years in cultivation at Ootacamund. Wight's specimens from Courtallum are named geminata in the Kew Herbarium, and there are no specimens from N. India; there are specimens from Johanna Island; also from the Isle of Mayotta, (collected by Lady Barkly), named by Mr. Baker Campteria maxima. Sp. Fil. p. 480.

3. CAMPTERIA WALLICHIANA. (Ag.) Fronds ample, glabrous, submembranaceous, 3-partite, lateral branches compoundly divided, terminal one elongated, pinnated; pinnæ numerous, sessile, 4-6 inches long, linear-lanceolate acuminate, deeply pinnatifid; segments linear-lanceolate obtuse, sterile ones serrulate, all approximate, about  $\frac{1}{8}$  an inch long; basal veins monarcuate, the rest free and forked, rarely a solitary areole at the base of the costule; stipes very long, 5-6 feet; stout, rich castaneous, and, as well as the paler-coloured rachises, very smooth and glossy. Ag. Sp. Gen. Pter. p. 69. Hook. Sp. Fil. ii. 206. Syn. Fil. p. 165. Bedd. F. B. I. t. 25 and 217. Var. quadripinnata (Clarke) is a very compound form with the pinnæ tripinnate; it is probably an abnormal form or monstrosity which would not be constant.

Himalayas from Chumba to Bhotan 3,000-8,000 feet, abundant; Khasya.

(Also in the Philippines, Java, and Samoa.)



DORYOPTERIS LUDENS.

#### FERNS OF BRITISH INDIA AND CEYLON.

## GENUS XXX.—DORYOPTERIS. (J. Smith.)

(Dory, spear; pteris, form of the fronds.)

Fronds small, sub-pedate or sagittate, in texture and colour like Pellæa; veins copiously anastomosing, without free included veinlets; the rest as in Pteris.

1. Doryopteris ludens. (Wall.) Rhizome creeping, furnished with linear adpressed brown scales which have white margins; stipes solitary distant, polished, sometimes with a few scales, and often with dusky sub-tomentose pubescence at base and apex; barren frond on a stipe 3-4 inches long, triangular with two slightly deflexed basal lobes, to hastate with two basal and two large spreading lateral lobes, the margin entire; fertile frond, on a stipe often 12 inches long, 4-6 inches each way, cut down into five linear-lanceolate or lanceolate lobes, one crect, two spreading and two deflexed, of which all except the last are sometimes again forked; texture coriaceous, costa polished, veins hidden; sori continuous all round the margin. Wall. Cat. 88. Hook. Syn. Fil. 166. Clarke, F. N. I. 470. Litobrochia ludens and pedata, Bedd. F. N. I. t. 26 and 27.

Chittagong Hills up to 1,000 feet elevation; Orissa, on the Balasore Hills; Birma. (A specimen in Wight's herbarium of this or an allied species is supposed to be from the Dindigul mountains in the Madras Presidency; but it has never been found there of late.)

(Also in the Philippine islands.)

# GENUS XXXI.—LITOBROCHIA. (Presl.)

(Lithos, a stone; brocha, spots; the areoles of the net-like veins resembling pavement.)

Veins copiously anastomosing with some free included veinlets; otherwise as in Pteris.

1. LITOBROCHIA INCISA. (Thunb.) Caudex long creeping, subterraneous; stipes and rachis castaneous glossy; fronds ample, sub-

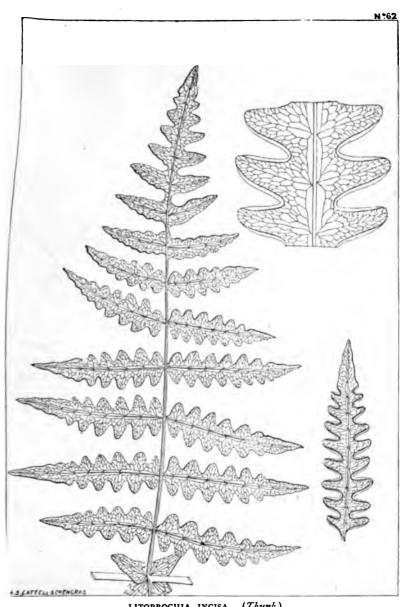

LITOBROCIIIA INCISA. (Thunb.)

membranaceous, distant ovate, long stipitate, glaucous beneath, tripinnate; pinnæ all sessile, subadnate mostly opposite herizontal; pinnules opposite sessile, lanceolate obtuse, more or less deeply lobed and pinnatifid; segments ovate or oblong (sterile ones subsinuate) or triangular, lowest one often remote and forming auricles on the rachis, superior ones confluent; veins all anastomosing, areoles next the costa and costules the largest and most elongated; involucres continuous or interrupted, membranaceous entire at the edge. Thunb. Pr. Fl. Cap. 171. Hook. Syn. Fil. p. 172. Litobrochia aurita, Hook. Sp. Fil. ii. 231. Bedd. F. S. I. t. 221.

Ceylon, central and southern provinces, above 3,000 feet. Travancore Hills 3,000-4,000 feet. Sispara ghat on the Nilgiris, 4,500 feet. Sikkim, Bhotan, and Khasya, 3,000-6,500 feet.

(Also widely distributed in the tropics and sub-tropics of America, Africa, Asia, Australia, and Polynesia.)

2. LITOBROCHIA MARGINATA. (Bory, under Pteris.) Stipes elongated, stout, and with the rachis sub-castaneous; fronds ample, tripartite, lateral branches pinnate, spreading, long petiolate, sub-membranaceous, glabrous; pinnules 4-6 inches or more long, linear-oblong or linear-lanceolate sub-sessile, acuminate, rather deeply pinnatifid; segments approximate, linear-oblong falcate (upwards) obtuse or acute, entire or scarcely serrated and only at the apex, nearly half an inch long; sinuses obtuse; basal veins forming a single arc parallel with the costa; veins forming a series of two or more areoles (parallel with the costule), from which proceed free veinlets which do not extend to the margin but terminate with a thickened apex just within it; involucres continuous on the lower two-thirds of the margin of the pinnules not extending to the apex. Bory. Voy. 2. p. 192. Hook. Syn. Fil. p. 172. Pteris tripartita, Hook. Sp. Fil. ii. 225. Litobrochia tripartita, Bedd. F. S. I. t. 220.

Ceylon, common about Calle and the central provinces; Madras Presidency, much cultivated, and said to be found wild in the Cochin forests: Malacca.

(Also in West tropical Africa, the East African Islands, Queensland, the Philippines, and Polynesia.)

### GENUS XXXII.—CERATOPTERIS. (Brong.)

(Keras, keratos, a horn; pteris, a fern: the horned fern.)

Sori placed on two or three distantly anastomosing veins which run down the frond longitudinally, and are parallel both with the edge and midrib; veins of the sterile fronds articulated in oblique oblong hexagonal areoles. Capsules scattered on the receptacles, sessile, subglobose, with a ring which is either complete or more or less partial or obsolete. Indusium formed of the reflexed margin of the fronds, those of the two sides meeting against the midrib. A very anomalous genus, regarded by some as a distinct order; it is very unlike Pterideæ, and should be placed in a distinct tribe.

1. CERATOPTERIS THALICTROIDES. (Lin.) Stipes tufted, thick inflated, filled with large air-cells; fronds succulent in texture, the barren ones floating or erect, simple or slightly divided when young, bi-tripinnate with narrow linear segments when mature, fertile ones bi-tripinnate; ultimate segments podlike. Hook. Syn. Fil. p. 174. Bedd. F. S. I. t. 75. Acrostichum thalictroides, L. Sp. Pl. 1527.

Throughout India, Ceylon, and the Malay Peninsula up to 3,000 feet elevation; common in tanks, ditches, and swampy places, or even dry ground during the rains. Mr. J. Smith says it is an annual, but I do not think it is so in cultivation, if kept in water or very moist, as I had the same plant growing for some years at Ootacamund.

(Also in the tropics of the whole world.)

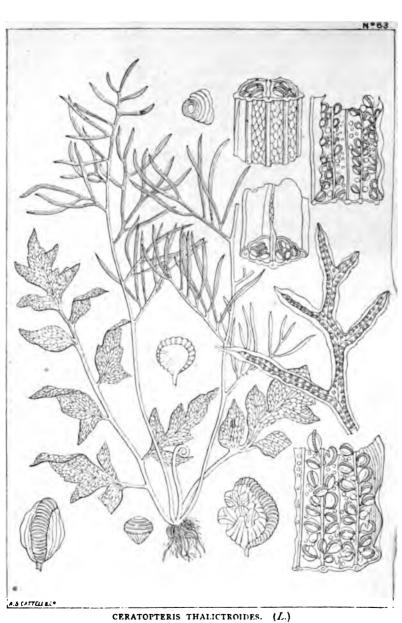

## GENUS XXXIII.—LOMARIA. (Willd.)

(Loma, fringe or border; relating to the indusium.)

Sori linear continuous, parallel with the midrib and occupying the whole, or nearly the whole, of the space between it and the edge; indusium membranous, formed of the revolute edge of the frond. Fronds dimorphous, usually once or twice pinnatifid or pinnate, rarely simple or bi-pinnate; veins free; ring of capsule vertical.

I. Lomaria Patersoni. (Spreng.) Rhizome short-creeping; stipes 2-3 inches long, wiry, erect, rather scaly below; sterile frond simple, about I foot long and I inch broad, narrowed at both ends, or pinnatifid, 2 feet or more long, cut down nearly to the 1achis into 6-12 segments on each side, which are often 6-9 inches long and nearly I inch broad, and suddenly decurrent at the base; texture coriaceous; fertile fronds simple and only  $\frac{1}{8}$  inch broad, or pinnatifid with numerous segments on each side, 6 inches long by  $\frac{1}{8}$  inch broad; or the fronds are sometimes in part sterile, in part fertile; veins prominent in the young sterile fronds, inconspicuous in mature fronds, forked, thickened at the apex close to the margin; sori covering the whole space between midrib and margin. Spr. Sys. Vig. iv. 62. Hook. Syn. Fil. 174. L. elongata (Blume), Bedd. F. S. I. t. 28. 28A.

Nilgiris and Anamallays 5,000-8,000 feet elevation. Ceylon, 4,000 feet and upwards. Nilgiris examples have the fertile fronds always pinnatifid as far as I have observed, and the sterile ones generally so. From Ceylon I have examples with the sterile and fertile both quite simple.

(Also in the Philippines, Fiji, New Zealand, S. Australia, and Tasmania.)



## GENUS XXXIV.—PLAGIOGYRIA. (Kunze.)

(Plagios, oblique; gyros, a circle; the oblique ring of the capsule.)

As in Lomaria, except that the capsules have an oblique ring, and the base of the stipe is suddenly dilated, fleshy, triquetrous, and furnished with large spongy glands.

1. PLAGIOGYRIA ADNATA. (Blume.) Caudex stout short; stipes caspitose, elongated, brown, triquetrous; a span to 1½ foot long; slender, naked at the base, dilated and subcarnose, furnished with orbicular spongy glands; fronds a foot and more long, ovate-lanceolate, chartaceous-membranaceous, sterile ones pinnatifid almost to the rachis, below pinnated, but all the pinnæ united by a narrow wing; segments mostly opposite distant lanceolate, much acuminated, more or less falcate, the inferior base round, superior base extended upwards, the margins entire or obscurely toothed, the apex strongly serrated; fertile fronds pinnated; pinnæ alternate distant linear sessile, rather obtuse; sori covering the whole under side between the costa and the brown membranaceous very distinct involucre. Bl. En. Fil. Jav. p. 205. Hook. Sp. Fil. iii. 19. Bedd. F. B. I. t. 51.

Khasya, 4,000-5,000 feet elevation.

(Also in Japan and Java) Mr. Clarke thinks it possible that this is not the same as Blume's Java plant, as the only example of that is a Portion of a fertile frond.

2. PLAGIOGYRIA GLAUCA. (Bl.) Caudex stout erect; stipes clongated, subcompressed tetragonous with two furrows in front, the base dilated triquetrous on the anterior face bearing spongy depressed glands, fronds ovate-oblong 1-2 feet long, pinnated; sterile pinnæ numerous, 3-5 inches long, chartaceous, horizontally spreading, sessile, or very nearly so, lanceolate, acuminated at the base, truncated beneath, having a gland as much attached to the rachis as to the very short petiole; the margins finely dentate-serrulate, rather



.....

more strongly at the apex, white and almost powdery beneath, green above with a tinge of red; veins copious, compact, simple and forked; ultimate short pinnæ confluent into a pinnatifid and lobed caudate apex, fertile pinnæ narrow-linear obtuse erect-patent on very short petioles, which sometimes bear a gland beneath; sori and involucres as in other Plagiogyriæ. Bl. En. Fil. I. p. 204. Lomaria (Plagiogyria) glauca, Hook. Sp. Fil. iii. 22. Bedd. F. B. I. t. 90.

Khasya, 4,000-5,000 feet elevation. (Probably only a variety of Pymophylla.)

(Also in Java.)

3. PLAGIOGYRIA PYCNOPHYLLA. (Kunze.) Caudex stout, erect, very woody, and having many wiry roots; fronds fascicled; stipes subquadrangular 2-furrowed in front (as is the rachis), at the base dilated fleshy, triquetrous, bearing spongy glands; fronds 1-2 and more feet long, sterile ones, sub-chartaceous opaque, brown when dry, oblong-Ovate pinnated for its whole length, except that the small terminal ones are confluent into a lobed (or pinnatifid) and finely acuminate and serrated apex, pinnæ horizontally patent sessile or very nearly so, numerous, approximate, narrow oblong-lanceolate very finely almost caudately acuminate, the base very obtuse and truncate (neither dilated nor contracted), at the base beneath furnished with One or two prominent glands (sometimes wanting); the margin very minutely serrulate, the caudate apex strongly serrated; veins numerous, closely placed, simple and forked; fertile fronds narrower pinnated; pinnæ linear obtuse on very short petioles with a gland on the under side; involucre at first vaulted, conspicuous, membranaceous, brown, at length forced back by the capsules. Kze. in Bot. Zit. iv. p. 143. Hook. Sp. Fil. iii. 21. Bedd. F. B. I. t. 52.

Nepal and Bhotan, 6,000-11,000 feet; very common at 7,000-8,000 feet. Khasya, 4,000-6,000 feet; Malay Peninsula.

(Also in Java.)

4. Plagiogyria euphlebia. (Kunze.) Caudex stout woody igated; stipes 1 foot or more long, naked erect, triquetrous below,

fronds ovate-lanceolate, 1-2 feet long, 6-12 inches broad; pinnæ 1 inch or more apart at the base, all stalked except towards the apex, erect-patent, linear, 4-6 inches long,  $\frac{1}{4}-\frac{3}{4}$  inch broad, narrowed at the base on both sides, and at the apex, where it is toothed; texture subcoriaceous; veins prominent; fertile fronds similar, but the pinnæ more distant and narrowly linear; rachis erect naked. Kze. in Bot. Zeit. 1848, p. 521. Hook. Syn. Fil. p. 183. Bedd. F. B. I. t. 165.

Nepal, Khasya, 4,000-6,000 feet. (Also in Japan and N. Australia.)

# TRIBE VII.—BLECHNEÆ.

Sori linear or oblong dorsal, parallel with the midrib and edge of the segments, not close to the latter; indusium the same shape as the sorus, superior, opening towards the midrib.

## GENUS XXXV.—BLECHNUM. (L.)

(One of the Greek names for a fern.)

Sori linear, continuous, or nearly so, parallel with and usually contiguous to the midrib; indusium membranous, distinct from the edge of the frond; fronds uniform or only slightly dimorphous, generally pinnate or pinnatifid; veins free.

1. BLECHNUM CARTILAGINEUM. (Swartz.) Caudex oblique, densely clothed at the crown with blackish fibrillose scales; stipes strong erect scaly and muricated in the lower part; fronds ovate-oblong, 1-2 feet long, 6-9 inches broad, pinnatifid and pinnate towards the base; pinnæ numerous erect-patent linear, 4-6 inches long, \(\frac{1}{4}-\frac{1}{2}\) inch broad, narrowed gradually upwards, margin serrulate; the lowest pinnæ linear distant, narrower than those above, but not reduced to mere auricles. Sw. Syn. Fil. 114 and 312. Clarke, F. N. I. p. 473. Hook. Syn. Fil. 184.

Mishmee.—Mr. Clarke refers Griffith's solitary specimen to this species, which is Australian. Hooker referred it to nitidum, an



BLECHNUM ORIENTALE. (L.)

American plant. The two species appear to me so very closely allied as to be 'distinguished only with difficulty, if at all; the rachis is slightly puberulous in both. The figure t. 49, Ferns Brit. Ind., given to represent the Mishmee plant, is a copy of Hooker's figure of the American species.

2. BLECHNUM SERRULATUM. (Rich.) Caudex elongated stout ascending; stipes 6-12 inches long, strong, erect, smooth, nearly naked; fronds oblong acuminate, 1-2 feet long, 6-9 inches broad, with 12-24 pairs of quite distinct articulated linear-oblong pinnæ on each side, the largest of which are 4-5 inches long, \(\frac{1}{2}\)-\frac{3}{4} inch broad, narrowed gradually towards the point and downwards to a narrow base; the margin finely incised; texture coriaceous; rachis rigid naked; veins very fine and close, not conspicuous; fertile pinnæ narrower; sori in a continuous line close to the midrib. Rich. in Act. Soc. Nat. Par. i. 114. Hook Syn. Fil. 186.

Malacca.

- (Also in tropical America, Australia, Borneo, and New Caledonia.)
- 3. BLECHNUM ORIENTALE. (Linn.) Caudex stout erect, clothed at the crown with fibrillose dark brown scales; stipes 4-8 inches long, strong, erect, scaly below; fronds 1-5 feet long, 6-36 inches broad, ovate, with very numerous nearly contiguous linear pinnæ on each side, which are about \(\frac{2}{3}\) inch broad, narrowed to a long point, the bases quite distinct, the upper ones decurrent, a few of the lowest mere auricles; texture subcoriaceous; rachis and both surfaces naked; veins fine and close; sori in a long continuous line close to the midrib. Lin. Sp. Pl. 1535. Hook. Syn. Fil. 186. Beda F. S. I. t. 29.

Throughout India, Ceylon, and the Malay Peninsula, up to 6,000 feet in the south, and 4,000 feet on the Himalayas.

(Also in the Malay Islands, China, Polynesia and Australia.)

4. BLECHNUM FINDLAYSONIANUM. (Wall.) Caudex very small; stipes short; frond ample, 2-4 feet, ovate-lanceolate, sub-

coriaceous, pinnated; pinnæ erect-patent, rather distant, 6-12-14 inches long, 1-1\frac{1}{4} wide, oblong or elongate-oblong, sessile, obliquely cuneate at the base, entire, upper ones much decurrent, but (except the two upper ones) not coadunate; the apex suddenly and sharply acuminated; several of the lowest pairs abortive, reduced to small hard scales; the surface glossy; veins obscure, compact, parallel; sori close to the costa continuous, narrow-linear; involucres also very marrow and indistinct. Wall. Cat. n. 2172. Hook. Sp. Fil. iii. 53, and Syn. Fil. p. 187. Bedd. F. B. I. t. 249.

Penang and the Malay Peninsula. (Perhaps only a very broadleaved form of orientale.)

# GENUS XXXVI.—BLECHNIDIUM. (Moore.)

(Resemblance to Blechnum.)

Like Blechnum, but the veins anastomosing and forming large arched areoles.

I. BLECHNIDIUM MELANOPUS. (Hook. under Blechnum.) Stipes black erect, 6 inches long, naked; fronds broadly falcate-lanceolate, glossy, sub-coriaceous, pinnate; pinnæ very approximate from a rather broad adnate base, linear-oblong falcate, somewhat acute, the margin entire, narrowly revolute, uppermost ones gradually confluent into a lanceolate elongated lobe, the lowest 3-4 pair suddenly diminished, short, very obtuse, sub-auriculate at the superior base; veins internal reticulated, forming large angled areoles next the costa, narrower oblique ones often extending to the margin; ultimate veinlets free and clavate at their apex just within the margin; sori quite close to the costa, continuous, not reaching to the apex of the pinnæ, lower half of the rachis beneath black. Hook. Sp. Fil. iii. 64. Syn. Fil. f. 186. Bedd. F. B. I. 1. 50.

Khasya Hills.



# GENUS XXXVII.-WOODWARDIA. (Smith.)

(In honour of T. J. Woodward, an English Botanist.)

Sori linear or linear-oblong, sunk in cavities of the frond, placed in single rows parallel with and contiguous to the midribs of the pinnæ and pinnules; indusium sub-coriaceous, the same shape as the sorus, closing over the cavity like a lid; veins forming a series of costal arches; the rest free or anastomosing; fronds ample and bipinnatifid.

I. WOODWARDIA RADICANS. (Smith.) Stipes elongate, with large lanceolate acuminate paleaceous scales at the base; fronds ample, pinnate, subcoriaceous; pinnæ distant, often a foot or more long, petiolate, deeply pinnatifid broad-lanceolate acuminate; laciniæ ovate-lanceolate, acuminate, subfalcate, spinulose-serrate towards the apex; veins reticulate towards the main costa (of the pinnæ), a single series of areoles outside of the sori thence free to the margin; sori parallel with and near to the costule, short oblong, sunk in the cavity of the sorus, which has an elevated margin; involucre vaulted coriaceous; rachis here and there producing large scaly germinating gemmæ at the base of some of the pinnæ. Smēth, Act. Taur. v. p. 4-12. Hook. Sp. Fil. iii. 66. Syn. Fil. 138. Bedd. F. B. I. t. 88.

Himalayas, from Kashmir to Bhotan, 3,000-8,000 feet elevation; common in Khasya, 4,000-5,000 feet.

(Also in Java, S. Europe, Macaronesia, California and Mexico.)

#### GENUS XXXVIII.—DOODIA. (R. Br.)

(In honour of Samuel Doody, a British cryptogamist.)

Sori oblong or sub-lunulate, in one or more series, arranged sversely with the veins forming areoles which are superficial, not involucres membranaceous, of the same form as the sori, the ling towards the costa and lying parallel with it; veins uniform, the



ower ones arcuately anastomosing, forming elongated costal arcoles one or more series), the marginal venules free; fronds pinnate or annatifid; segments or pinnæ sharply serrated, rhizome sub-globose.

1. Doodia dives. (Kunze.) Rhizome obliquely ascending, paleaceous, rootlets clothed with black fibre; stipes angled brown, very paleaceous near the base; fronds coriaceous, glabrous ovate-blong, long caudate at the apex, pinnate at the base, with some of the lower pinnæ auricled, pinnatifid above; pinnæ and segments patently divergent, oblong, margins pungently serrated; pinnæ or segments of the fertile fronds often distant; sori in one or two series on each side of the costa of the pinnæ and segments, and also on the wings of the rachis, lunate, often more or less confluent. Kze. in Schk. Fil. Suppl. ii. p. 12. t. 185. Hook. Sp. Fil. iii. 73. Syn. Fil. 189. Bedd. F. S. I. t. 222.

Ceylon, Hackgalla and the central provinces above 4,000 feet elevation.

(Also in Java.)

#### TRIBE VIII.—ASPLENIEÆ.

Sori attached to the veins, oblique with regard to the costa or asionally sub-parallel with it, linear or oblong or horseshoed; indusium the same shape as the sorus, when single opening rds the midrib, sometimes double.

### GENUS XXXIX.—THAMNOPTERIS. (Presl.)

(Thamnos, a thicket; pteris, fern.)

ri unilateral linear; indusium linear, straight, single, free ly; veins forked; venules parallel; their apices combined by erse continuous marginal vein; fronds undivided, simple, unceolate to broad-lanceolate.

HAMNOPTERIS NIDUS. (Linn.) Fronds very variable in breadth, lanceolate acute or acuminate at the apex, taper-

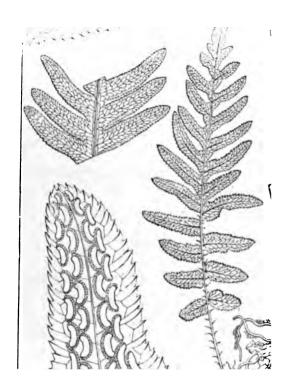

ing gradually into a short stem, the edge entire, the midrib rounded on the back; texture coriaceous; veins fine and parallel, half a line apart; sori reaching about half-way towards the margin. Lin. Sp. Pl. 1537. Hook. Syn. Fil. 190. Bedd. F. B. I. t. 197.

North India; the Malay Peninsula; Ceylon.

(Also pretty general throughout tropical Asia, Mauritius, Madagascar, &c.)

Typical Nidus has the fronds up to 6 feet long and 5-6 inches wide, and has not been found in the Madras Presidency.

VAR.  $\beta$  MUSÆFOLIA. (Mett.) Fronds up to 6 feet long and 1 foot broad; sori extending nearly to the margin. Mett. Asp. p. 85. Hook. Sp. Fil. iii. 78.

Malacca, Singapore.

(Also in the Philippines.)

VAR.  $\gamma$  PHYLLITIDIS. (Don.) Fronds up to 2 feet long and 2, rarely 3 inches broad. Don. Prod. Nep. 7. Hook. Sp. Fil. iii. 80. Bedd. F. S. I. t. 123.

Western forests of the Madras Presidency, very common; Himalayas; Khasya; Malay Peninsula.

(Also in Java Luzon, and Samar.)

The above have been considered three different species by many botanists, they are now generally all united under Nidus; there appears to be no real difference except as to size, and it is doubtful if this is constant, or that the supposed varieties do not run into each other.

2. Thamnopteris Grevillei. (Wall.) Fronds 12-18 inches long by 2-3 broad, lanceolate-spathulate, narrowed to an acute apex and suddenly below to a broad wing to the stipe, which grows very gradually narrower downwards, the margin entire; texture coriaceous; midrib keeled below; veins nearly horizontal, those in the body of the frond about  $\frac{1}{3}$  line apart; sori on most of them extending within a short distance of the edge. Wall. Cat. 1036. Hook. Sp. Fil. iii. 80. Badd. F. B. I. t. 66.



Birma and Mishmee.

The spathulate fronds with the winged stipe give this fern a very different appearance to any form of Nidus.

3. THAMNOPTERIS SIMONSIANA. (Hook.) Fronds 12-18 inches long,  $1-1\frac{1}{2}$  inch broad, tapering above into an acuminated point, and very gradually below into a short stem, the margin nearly entire; midrib only rounded and prominent below; texture coriaceous; veins erect-patent, about  $\frac{1}{2}$  line apart; sori copious, reaching from the midrib to within a short distance of the edge. Hook. Syn. Fil. 191. Bedd. F. B. I. t. 247.

Khasya and Jaintea hills up to 4,000 feet; Chittagong; Madras Presidency, on the hills west of Vizagapatam, 3,000 feet.

Mr. Clarke is in error in saying that it is found in Malabar; he unites it with Nidus, but it would hardly be safe to do so unless it be proved to vary in cultivation.

# GENUS XL.—ASPLENIUM. (Linn.)

(A, privative; splen, spleen; in allusion to its medical properties.)

Sori dorsal or sub-marginal, linear or oblong; indusium similar shape, straight, single, plane or tumid, bursting along the outer

edge; veins free.

\* Fronds quite entire.

1. ASPLENIUM ENSIFORME. (Wallich.) Stipes tufted 1-3 inches long, firm, erect, scaly below; fronds 8-20 inches long,  $\frac{3}{8} - \frac{7}{8}$  inches broad, much acuminated; margin entire or nearly so, the lower part of frond very gradually narrowed; texture coriaceous; veins imported, inconspicuous, erect-patent, usually once forked; sorbroad, reaching nearly to the midrib and margin. Wall. Cat. 200 Hook. Syn. Fil. p. 191. Bedd. F. S. I. t. 125. A. stenophyllum, Bedd F. B. I. t. 147.

Himalayas; Gurwhal to Bhotan, 4,000-9,000 feet elevation Ceylon; Birma; Western forests of Madras Presidency. The South Indian, Ceylon, and Birma plant has fronds generally about & inches long and nearly 1 inch wide. Some Himalayan examples have very long and very narrow fronds, but they cannot be separated

undulate, crenate: texture subcoriaceous; usually once forked; sori reaching from t the way to the margin. Hook. Syn. Fil. 193



ASPLENIUM ENSIFORME,
(Wailich.)

Sikkim, b
feet elevation
Khasya, 4,000
Mergui and Ta
There is als
a fern from Pen
with this, excep
stipe 6-9 inches

\* \* Fronds

3. Asplenit Caudex short, or rooting, squamos as is the very s long) stipe, and beneath; fronds span long, charta pale rusty green extending to west frontier of Kashmir, and eastward to Sikkim, where it is rare.

(Also in Abyssinia.)

\* \* \* Fronds pinnate.

4. ASPLENIUM VIRIDE. Stipes densely (Hudson.) tufted; often brown or blackish, 2-4 inches long, naked; fronds 4-6 inches long, 1 inch broad with 12-20 sub-sessile pinnæ on each side, which are ovate or elliptic, the upper edge narrowed suddenly at the base, the lower obliquely truncate, the outer part deeply crenated; texture herbaceous; rachis naked green; veins sub-flabellate; sori copious linear-oblong oblique. Huds. Fl. Ang. 453. Hook. Syn. Fil. 195. Bedd. F. B. I. 64.

Kashmir, 12,000– 13,000 feet; Gulmurg, Tilail, Kumaon.

(Also in Europe, Asia, N. America in Arctic Alpine regions.)

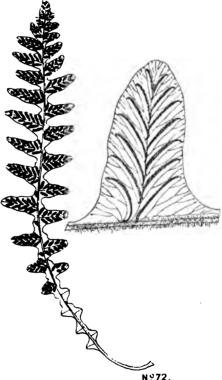

ASPLENIUM ALTERNANS. (Wall.)

5. ASPLENIUM TRICHOMANES. (Linn.) Stipes densely tufted, inches long, naked glossy brown or black; fronds 6-12 inches, about  $\frac{1}{8}$  inch broad, with 15-30 opposite pairs of sessile zontal pinnæ, which are  $\frac{1}{4}$ - $\frac{3}{8}$  inch broad,  $\frac{1}{4}$ -2 lines deep, the slightly crenate, the two sides unequal, the upper one the

..... reason icci elevation.

(Also in all four quarters of the world,

6. ASPLENIUM NORMALE. (Don.)tufted, wiry, dark purple, polished; fronds { broad, with very numerous close placed pini are \(\frac{1}{4}\)-1 inch long, \(\frac{1}{2}\) inch broad, deflexed; incised-crenate, the upper side auricled an the base, the lower truncate in a straight line rachis glossy; veins mostly once forked; sori in direction, some at right angles with the them, or in one row, or only 1-2 to each Nep. p. 7. Ho. k. Syn. Fil. p. 197. Asplen Bedd. F. S. I. t. 133.

Madras Presidency, in the forests of 3,000-6,000 feet elevation; Ceylon, above Himalayas from Nepal to Bhotan, 4,000-8,00 5,000 feet. Mr. Clarke says some forms a Trichomanes, others to monanthemum, a layan examples are much more variable than

(Also in Canton.)

VAR.  $\beta$ . Pinnæ more numerous and c

nurierous, approximate, horizontal sessile, oblong obtuse, upper half, obscurely serrated, cuneate at the base, superior base truncated subauriculate, inferior margin cut off as it were by a straight line; terminal pinna elongated, pinnatifid below; costa and veins sunk, obsolete; sori 2-6, oblong oblique, occupying the disc of the frond between the middle and the apex; involucre firm, membranaceous; rachis ebony-black, terete, rigid, sparsely setose. Hook. Sp. Fil. iii. 143. Syn. Fil. p. 198. Bedd. F. B. I. t. 288.

Penang.

8. ASPLENIUM SEPTENTRIONALE. (Lin. under Acrostichum). Small caudex creeping, densely radiculose scarcely paleaceous; stipes numerous, tufted, 3-6 inches high, erect, flexuose, green brown at the base; fronds 1-2 inches long, coriaceous, glabrous, pinnated; pinnæ i-1 inch long; long-petioled, linear or linear-lanceolate, subunguiculate, often very acute or acuminate, rarely solitary, generally 2-3, alternate entire or forked; lateral segments small subulate, rarely laciniated (2-3 acuminate segments); veins forked parallel; sori very long; involucres also much elongated, attached near the margin. Hook. Sp. Fil. iii. 174. Syn. Fil. p. 198. Bedd. F. B. I. t. 60. Acrostichum septentrionale, Linn. Sp. Pl. 1524. Acropteris, Link.

Northern India, Kashmir, 9,000-12,000 feet elevation; Gurwhal 8.000 feet.

(Also in Arctic and Alpine Europe, Asia, and America.)

9. ASPLENIUM LONGISSIMUM. (Blume.) Rhizome short-creeping; stipes tufted 3-12 inches long, strong erect, blackish, nearly naked; fronds 2-8 feet long, linear or lanceolate elongate, proliferous and rooting at the apex; pinnæ horizontal, very numerous, 2-4½ inches long ½-½ inch broad, acuminate, the two sides nearly equal, with a distinct central midrib, the edge slightly toothed, the base on both sides often auricled; texture herbaceous; rachis dark-coloured strong, slightly scaly; veins forked oblique; sori numerous in two regular rows on each side the midribs, and reaching nearly to the edge. Blume, En. Plant. Jav. Fil. 178. Hook. Syn. Fil. 199.

on each side, distinctly stalked, the lower with a long acumination,  $\frac{1}{2}-1$  inch bi truncate-cuneate, often a little unequal, the colour pale green; texture coriaceous simple, or once forked; sori very re

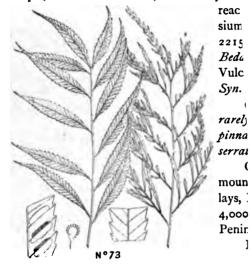

bitid; fronds about 10 inches long by 2 inches broad. Bedd. F. S. I. t. 127.

Anamallays; banks of Toracadu and elsewhere. I believe this to be only a form of Wightianum, though Mr. Baker is inclined to regard it as a distinct species.

11. ASPLENIUM TENERUM. (Forst.) Stipes tufted, firm, erect, greyish, naked, 4-11 inches long; fronds 8-15 inches long, 3-4 inches broad, oblong-lanceolate; pinnæ numerous on each side, stalked, horizontal,  $\frac{1}{4} - \frac{3}{8}$  inch broad, more or less bluntly rounded at

the apex, the edge rather deeply crenated all round, the two sides unequal, the upper one narrowed, almost at a right angle, sometimes auricled, the lower one obliquely truncate; texture herbaceous; rachis compressed; veins all simple except the lowest superior One, which is always forked except in the uppermost pinnæ; sori numerous, regular, parallel, not reaching the margin or midrib. Forst. Prod. p. 80. Hook. Syn. Fil. p. 201. Asp. elongaturn (Sw.), Bedd. F. S. I. t. 224.

Ceylon; at Oodawella and Matale East, not common. Mr. Wall sends a specimen with most of the pinna pinzatifid in their lower half nearly

the rachis. Singapore, Penang. (Also in the Philippines, Borneo,



Asplenium lunulatum. (Sw.) Stipes tufted, 2-4 inches long, firm, nearly naked, grey or ebeneous; fronds 8-18 inches long, 11/2-3 inches broad, narrowly lanceolate-oblong, with many horizontal plume on each side, which are  $\frac{1}{4}$  inch broad, bluntish or acute at the apex, more or less deeply crenate throughout, the two sides unequal, the upper one at the base narrowed suddenly at about

winged: pinnæ 30-40 pair, alternate or long, rounded at the apex, lower ones ofte plenium camptorachis, *Kze.* Asplenium bi S. I. t. 135.



rally proliferous at the apex; pinnæ distant, alternate, 15-20 pair, stalked, ligulate-lanceolate acuminate, 3-5 inches long, 1-1½ inch broad, crenate, broadly rounded on the upper, cuneate-truncate on the lower side at the base; lowest rather reduced; texture firm; surfaces naked, dark green; veins erect-patent, fine distant, forked; sori regular, parallel, 3-4 lines long, scarcely produced more than half-way to the margin; indusium firm, broad, Kze. in Lin. xxiv. p. 259. Hook. Syn. Fil. 484. Asp. persicifolium (Hook.), Bedd. F. S. I. t. 127.

Nilgiris and Pulneys at the higher elevation; Ceylon at Newera Elya, &c., above 5,000 feet elevation.

14. ASPLENIUM HIRTUM. (Kaulf.) Stipes tufted, 2-4 inches long, strong, erect, brownish, deciduously scaly; fronds 12-24 inches long; pinnæ very numerous, horizontal, 1-3 inches long, 1-3 inches long; the apex rounded or acute; the margin broadly not deeply toothed, the base on the upper side conspicuously auricled, On the lower side rather suddenly but obliquely narrowed; texture coriaceous; rachis dark-coloured, strong, more or less fibrillose; veins oblique, inconspicuous; sori in two regular rows which do not reach the margin. Kaulf. En. Fil. 169. Hook. Syn. Fil. p. 205. Bedd. F. B. I. t. 194.

Sikkim at Lingtam near Darjeeling; Moulmein.

(Also in the Mascareen Islands, Hong Kong, Philippines, and Solomon Islands.)

15. ASPLENIUM AURITUM. (Sw.) Stipes tufted, 4-8 inches long, firm, erect, grey, naked; fronds 3-12 inches long; pinnæ 10-20 distinctly stalked, horizontal, 2-3 inches long, the apex acute or blunt, either deeply pinnatifid or pinnate throughout, or only sharply toothed or variously lobed, especially on the upper side towards the base; texture very coriaceous; rachis firm, erect, naked; veins close, oblique, inconspicuous; sori in two broad rather oblique tows. Sw. Syn. Fil. 78. Hook. Syn. Fil. 208. Bedd. F. S. I. t. 137.

South India, rare; Conoor, on rocks 5,600 feet elevation; Anamallays, bed of the Toracadu river, 4,000 feet.

(Also throughout Tropical America and the West Indies, and in the Mascareen Islands.)

..... apex, the margn

upper base and sometimes both the uppauricled, giving the pinna a hastate shobliquely truncate; texture coriaceous; the stipes; midrib rather indistinct; veins oblique. Hance, in Ann. Sc. Nat. Ser. v 208. Asp. Beddomei, Mett. in Linnaa, Bedd. F. S. I. t. 141.

Madras Presidency, on the Anamall 4,000 feet elevation; Sikkim, Jaintea hills allied to the next species, and probably onl (Also in China)

17. ASPLENIUM FALCATUM. (Lam.) long, erect, greyish, glabrous, or more or less to 2 feet long or more, 4-8 inches broad; platternate, sub-opposite or opposite, lanced inch broad, the edges serrated or lobed, wi two sides unequal, and the lower one at the texture coriaceous; rachis glabrous or fibrill sori in long irregular lines reaching nearly to 306. Hook. Syn. Fil. 208. Bedd. F. S. I.

Madras Presidency, Western

Localities much the same as falcatum. Mr. Clarke says not in Ceylon, but I have gathered many specimens there.

19. ASPLENIUM CAUDATUM. (Forst.) As in falcatum, but the sori generally confined to two parallel rows close to the midrib, or with a few other short oblique sori. Forst. Prod. p. 80. Hook. Syn. Fil. p. 209. Aspl. contiguum, Bedd. F. S. I. t. 140. Probably only a variety of falcatum.

S. India, on the Western mountains; Ceylon; Malay Peninsula. (Also in Australia, Africa, and Brazil.)

20. ASPLENIUM GARDNERI. (Baker.) Rhizome short, creeping; stipes grey, 2-6 inches with a few scattered small scales; fronds lanceolate,  $\frac{1}{2}-1$  foot long, 3-5 inches broad, often gemmiparous; rachis not winged; pinnæ 8-10 pair, distinct, ascending, lanceolate, short-stalked, acute, central ones 2-3 inches long  $\frac{1}{2}-\frac{\kappa}{8}$  inch broad, toothed, square on the upper side, cuneate on the lower side at the base; veins erect-patent, forked, moderately close; sori regular, parallel,  $\frac{1}{2}-\frac{1}{2}$  inch long. Hook. Syn. Fil. p. 485. Bedd. Suppl. Ferns. t. 355.

Closely allied to macrophyllum, and probably only a variety of it. I have specimens from North India (not gemmiparous), which I do not know whether to refer to this or to macrophyllum. My Ceylon specimens are all gemmiparous, and the texture is generally thinner and the veins further apart.

Ceylon; Khasya Mountains, Umwai, 3,000 feet elevation.

21. ASPLENIUM PARADOXUM. (Blume.) Stipe firm, erect, grey, slightly scaly; fronds 1-2 feet long, with a large oblong-rhomboidal terminal pinna, and 8-12 lateral ones on each side, the lowest of which are 5-6 inches long, 1-1\frac{1}{2} inches broad, the apex acuminate and slightly toothed, the two sides unequal, the upper one narrowed suddenly almost at a right angle, the lower obliquely cuneate; texture coriaceous; rachis firm, erect, compressed, rather scaly; veins obscure, very oblique, usually once forked; sori reaching nearly from the midrib to the margin. Bl. Fil. Jav. 179. Hook. Syn. Fil. p. 209. Aspl. zamioides, Hook. Sp. Fil. iii. p. 114. Bedd. F. B. I. t. 193. Penang. The compressed rachis and short broader almost entire

pinnæ give this a very different look to Gardneri or macrophyllum. I have only seen two or three specimens and do not know how far it varies, but should not be surprised if it turned out to be only a variety of macrophyllum.

(Also in Java and Sumatra.)

22. ASPLENIUM FORMOSUM. (Willd.) Stipes tufted, very short, naked, polished, dark brown; fronds 12-16 inches long; pinnæ 20-31 pair (lower ones generally reduced), sessile, horizontal, \frac{1}{2} inch long, by 1\frac{1}{2}-2 lines deep, the upper edge deeply cut, the



ASPLENIUM PARADOXUM. (Blume.)

rather obtuse. apex lower edge truncate in a straight line, so that about half the lower side is cut away; texture herbaceous: veins obscure, simple forked; sori linear-oblong. short, oblique, confined to the lower side, or 1-4 on each side of the midrib. Willd. Sp. Pl. v. 329. Hook. Syn Fil. p. 210. Bedd. F. S. I. t. 136.

South India, abundant in moist woods at the higher elevations on the Nilgiris, Pulneys and Anamallays; Ceylon, rare.

(Also in Tropical America, the West Indies, and Africa, Angola, and Congo.)

23. ASPLENIUM UNILATERALE. (Lam.) Stipes scattered slender, naked, dark brown, polished or grey, and opaque, 4-8 inches long; fronds 6-15 inches long, lanceolate-oblong; pinnæ 10-30 pairs sub-sessile horizontal 1-3 inches long, by \(\frac{1}{4}\)-1 inch broad, in shape almost dimidiate, two-thirds of the lower side being entirely cut away, the apex acute or bluntish, all except the truncate part incised, the upper half of the base narrowed nearly at a right angle; texture thinly-herbaceous; rachis usually polished like the stem, or green and

opaque; veins once or twice forked; sori not reaching either midrib or margin, often quite allantodioid in South Indian examples. Lam. Enc. ii. 305. Hook. Syn. Fil. p. 210, under resectum. Bedd. F. S. I. t. 132, under resectum.

Madras Presidency, in all the Western forests up to 5,000 feet; Himalayas from Chumba to Bhotan 1,000-5,000 feet; common eastward of Nepal; Chittagong; Ceylon; Malay Peninsula.

(Also in the Malay Islands, Polynesia, Japan and Tropical Africa.)

VAR.  $\beta$  RIVALE. (Bedd.) Pinnæ 30-40 pairs, close set and much smaller than in the type, being only  $\frac{1}{4}$  inch broad, less cut and almost a parallelogram in shape; sori confined to the apex; in habit resembling normale, var.  $\beta$ .

Pulney Hills and Anamallays, only in beds of rivers.

VAR. 7. UDUM. (Atkinson.) Pinnæ very transparent and membranaceous, smaller than in the type, very oblique, and the cutting often fimbriate. (Bedd. Supp. Ferns. t. 357, as var. decurrens.)

Himalayas; Dalhousie, 5,500 feet elevation, and other localities, pendant from dripping rocks.

Var. & DELICATULUM. (Parish.) Fronds and pinnæ, much smaller than in the type, the latter less obliquely cut away on the lower side, and the main vein further from the margin. Bedd. Supp. Ferns. t. 358.

Tenasserim, on trees, 3,000 feet elevation. I have only seen one specimen sent by Mr. Parish.

24. ASPLENIUM HETEROCARPUM. (Wall.) Stipes scattered, firm, erect chestnut-coloured, polished; fronds up to 2 feet, of which the stipe is 6-8 inches, membranaceous, glabrous, linear in outline, pinnæ numerous (40 or more), dimidiate, nearly the whole of the lower margin being cut away, about 1 inch long by \(\frac{1}{2}\) inch broad; upper margin and apex deeply cut, the segments being again bifid; lower margin entire; sori confined to the segments and directed upwards. Wall. Cat. 218. Hook. Syn. Fil. p. 210. Bedd. F. S. I. t. 131.

Madras Presidency, not uncommon in the Western forests, 4,000-7,000 feet elevation; Himalayas from Nepal to Bhotan,

4,000-8,000 feet; Khasya, 3,000-5,000 feet; Malay Peninsula; Ceylon, central provinces, above 3,000 feet.

(Also in south-east China and Borneo.)

25. ASPLENIUM LACINIATUM. (Don.) Stipes and rachis with lanceolate or linear scales; fronds linear, up to nearly 2 feet long; pintæ numerous, alternate or subopposite, linear-oblong or half ovate, very much cut away, and unequal at the base, slightly pinnatifid, with the segments serrated, or more or less deeply pinnatifid nearly to the rachis and the segments distant; texture subcoriaceous; veins very oblique; sori copious. Don. Prod. Fl. Nep. p. 8. Hook. Syn. Fil. p. 211. Bedd. F. S. I. t. 145. Aspl. planicaule (Wallich), Hook. Syn. Fil. 211. Bedd. F. S. I. t. 139.

The typical laciniatum of North India has the pinnæ elengated and much narrowed towards the apex, and deeply cut into distant segments; typical planicaule of S. India has very short, half ovate pinnæ, scarcely at all cut; there are however many connecting link and it is impossible, I think, to separate them even as constant varie ies. Var. depauperatum (Clarke) is also found in S. India but is, I believe, only a starved form.

Madras Presidency, all the Western mountains, 3,000-8,0 ← feet; Himalayas, Gurwhal to Bhotan; Khasya; Ceylon.

(Also in Japan.)

VAR. CRINIGERUM. (Bedd.) Pinnæ all more deeply and fin. cut than any typical laciniatum; stipe very short (\frac{1}{2} inch), and verscaly; rachis densely scaly; pinnæ with long hair-like scales on nerves beneath.

South India, on the Balarangam Mountains (Mysore), and Myhendra Mountains near Ganjam, 3,000-4,000 feet elevation.

26. ASPLENIUM PUMILUM. (Sw.) Stipes tufted, 3-4 inches lose erect, glal rous or sparingly pubescent; fronds 2-6 inches example way deltoid, the upper part sinuated only, the lower cut indistinct pinnæ, of which the lowest pair is much the largest and offer pinnatifid nearly to the midrib; texture herbaceous; sori very oblique the lower ones sometimes \frac{3}{4}-1 inch long. Sw. Fl. Ind. Ccc. iii. 161—(West Indies and Central America.)



ASPLENIUM HETEROCARPUM. (Walt.)

VAR. HYMENOPHYLLOIDES. (Fée.) Fronds smaller, pubescent or ciliate on both surfaces; texture exceedingly thin, with prominent venation; pinnæ obtuse. Fee, 7th. Mem. 54. t. 15. f. 1. Clarke, N. India, p. 482.

Mt. Aboo, Rajaputana, 4,000 feet elevation.

(Also in Abyssinia.)

• • • • Fronds bi-quadripinnate.

27. ASPLENIUM RUTA-MURARIA. (Linn) Stipes tufted, 2-4 inches long, slender, wiry, naked, ebeneous towards the base; fronds 1-2 inches long, about 1 inch broad, glabrous, deltoid, cut down to the rachis into a few pinnæ on each side, the lower ones again cut down into spathulate cuneate pinnules, which are serrated round the outer edge; texture coriaceous; rachis firm, green, naked; veins flabellate; sori copious; margin of indusium fimbriate. Linn. Sp. Pl. 1541. Hook. Syn. Fil. 213. Bedd. F. B. I. t. 61.

Kashmir.

(Also in Europe, North Africa, Thibet, Siberia, and the United States.)

28. ASPLENIUM PEKINENSE. (Hance.) Stipes tufted, 1-3 inches long, with a few linear scales near the base; fronds 2-6 inches long, narrowly oblong, shining, glabrous, with several lanceolate-deltoid pinnæ on each side, which are cut down to a compressed rachis into several ovate rhomboidal pinnules on each side, which are again pinnatifid (hence it is bipinnate sub-tripinnate), ultimate segments linear-cuneate, sharply forked or toothed at the apex, entire below; sori 2-6 to a pinnule, ultimately confluent; involucre entire. Hance in Seem. Journ. Bot. v. 262. Hook. Syn. Fil. p. 213. Clarke, F. N. I. t. 56. f. 2.

Kashmir; Jhelum Valley, 2,000-2,500 feet elevation. (Also in China and Japan.)

29. ASPLENIUM ADIANTUM-NIGRUM. (Linn.) Stipes tufted, 6-9 inches long, nearly glabrous, polished; fronds bi-tripinnate, deltoid to lanceolate, 6-12 inches long, 4-6 inches broad at the base; pinnæ numerous, the lower ones deltoid, their lower pinnules again stalked and completely pinnate and lanceolate deltoid in

shape, the ultimate segments ovate or oblong, acutely serrate, texture coriaceous; veins obscure, oblique; sori copious, involucre with an entire margin. Linn. Sp. Pl. 1541. Hook. Syn. Fil. p. 214. Bedd. F. B. I. t. 62.

Kashmir, 5,000-8,000 feet, extending to Dalhousie and Chumba. (Also in Europe, North Asia, North Africa, South Africa and its islands, and Sandwich Islands.)

30. ASPLENIUM FURCATUM. (Thunb.) Stipes tufted, 4-8 inches long, clothed with deciduous woolly hairs, as is the rachis; fronds coriaceous, 6-18 inches long, 4-6 inches broad; pinnæ 12-20 pair, lanceolate-deltoid, \(\frac{3}{4}-1\) inch broad, cut down throughout nearly to the rachis into linear-cuneate pinnules, which are sharply serrated, on the outer edge; veins flabellate, deeply channelled; sori linear. Thunb. Prod. Fl. P. 172. Hook. Syn. Fil. p. 215. Bedd. F. S. I. t. 144.

South India, common on the higher Western mountains, Ootakamund, &c.; Ceylon, 5,000-7,000 feet.

(Also in Tropical America, Polynesian Islands, Australia, Cape Colony, Abyssinia, Mascareen Islands, and Canaries.)

31. ASPLENIUM AFFINE. (Swartz.) Stipes 6-12 inches long, firm, erect, grey, nearly naked; fronds 12-18 inches long, 6-12 inches broad; pinnæ numerous on each side, the lower ones lanceolate-rhomboidal, cut down to the rachis into numerous distinct rhomboidal pinnules, 4-6 inches long, 1½-2 inches broad, which are incised or deeply lobed; texture subcoriaceous; rachis firm, naked; veins subflabellate; sori copious, linear. Sw. in Schr. Jour. 1,800. 11. 56. Hook. Syn. Fil. 215. Asp. spathulinum (J. Sm.), Bedd. S. I. t. 226 (probably taken from a specimen of furcatum and not from a specimen of specimen as represented at Kew.)

Ceylon.

(Also in Mascareen Islands, Philippines, Borneo, Fiji, and wich Islands.)

32. ASPLENIUM NITIDUM. (Swartz.) Stipes 1 foot long, firm, erect, greyish, naked; fronds 2-3 feet long, 1 foot broad; pinnæ numerous, lanceolate-deltoid, the lowest 6-9 inches long, 2-3 inches broad, cut down to the rachis into numerous stalked subdeltoid

pinnules, which are again cut down to the rachis into broad flabellate cuneate segments, serrated round the outer edge; texture subcoriaceous; rachis firm, grey, naked; veins channelled, flabellate; sori short, radiant. Sw. Syn. Fil. p. 280. Hook. Syn. Fil. p. 215. Bedd. F. S. I. t. 148, 149. Aspl. laserpitiifolium, Bedd. F. S. I. t. 225.

Sikkim, Bhotan, Assam; Khasya, Cachar, 1,000-4,000 feet elevation; Ceylon; Madras Presidency in the Western forests; Malay Peninsula.

(Also in Malay Islands and S. Africa.)

33. ASPLENIUM FONTANUM. (Bernh.) Stipes tufted, 2-4 inches long, wiry, slender, glabrous; fronds 3-6 inches long, 1-1\frac{1}{3} inches broad, oblong-lanceolate; pinnæ numerous, the lower ones reduced, often somewhat remote, pinnate, pinnatifid or only toothed; texture herbaceous, rachis and surfaces bright green; veins oblique; sori copious, covering nearly the whole segment. Bernh. in Schrad. Neu. Jour. 1 pt. ii. 26. Hook. Syn. Fil. p. 216. Bedd. F. B. I. t. 146.

Himalayas, from Kashmir to Gurwhal, 5,000-9,000 feet.

(Also in Europe.)

VAR.  $\beta$  EXIGUUM. Frondsless divided and more narrow, and an ebeneous rachis. Asp. exiguum, *Bedd. F. S. I. t.* 146.

Nilgiris, Kulhatty; Himalayas.

34. ASPLENIUM VARIANS. (Hook and Grev.) Stipes tufted, I-3 inches long, slender, naked, greenish; fronds 4-6 inches long, I inch broad, oblong-lanceolate; pinnæ 8-12 pair, the lower ones subdeltoid  $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$  inch long,  $\frac{1}{4}$ - $\frac{3}{8}$  inch broad, cut down to the rachis into a few cuneate flabellate pinnules, the lowest two lines across, sharply toothed on the outer edge; texture thin, herbaceous; rachis, slender, naked, green; veins, one carried into each tooth; sori copious. Hook. Syn. Fil. 216. Bedd. F. S. I. t. 129.

South India, common on the Nilgiris and the mountains on the west side, 3,000 feet upwards; Himalayas, 6,000-10,000 feet, rarer eastwards; Ceylon, 3,000 feet and upwards.

A form found at Kulhatty on the Nilgiris, quite runs into the

Courtallum has short deltoid fronds fully 2 inches across at the base, and broader pinnules.

(Also in South Africa, North China and Japan.)

35. ASPLENIUM BULBIFERUM. (Forst.) Stipes tufted, 6-12 inches long, firm, erect, scaly near the base, sometimes hairy throughout; fronds 1-4 feet long, oblong to ovate-lanceolate, 2-3 pinnate; pinnæ many pair, horizontal, often proliferous from the upper surface, the largest eight inches long, and two inches broad, cut down to a compressed winged rachis, into many lanceolate-deltoid pinnules which are cut into slightly toothed linear oblong flaccid segments; texture herbaceous; veins firm, pinnate; sori oblong, large, often filling the whole segment. Forst. Fl. Ins. Aust. Prod. 80. Hook. Syn. Fil. p. 218. Bedd. F. B. I. t. 65, as bullatum (Wall.)

Nepal, Sikkim, Bhotan, Khasya, 2,000-6,000 feet; Penang.

(Also in Australia, New Zealand, Mexico, New Caledonia, Natal, and the East African Islands.)

36. ASPLENIUM TENUIFOLIUM. (Don.) Stipes tufted, 3-6 inches long, slender, glabrous, or with a few hairs; fronds green, thinly herbaccous, up to 20 inches long, lanceolate, 3-4 pinnate; Pinnæ many pair, the lower ones 3 inches long by \(^3\) inches long by \(^3\)

South India, higher ranges of the Nilgiris, Pulneys, and mallays; Ceylon at Newera Elya; Himalayas, Nepal to Bhotan 00-9,000 feet; Khasya, 4,000-5,500 feet; Birma.

\*\*\*\*\* Ultimate division of the frond, narrow, linear; sori

37. ASPLENIUM RUTÆFOLIUM. (Kunze.) Stipes tufted, 6-9 les long, compressed, greenish, glabrous; fronds 6-15 inches narrowly oblong, glabrous, bipinnate, the rachis often proled, naked, and rooting at the apex; pinnæ 12-20 pair, the est sub-deltoid, two inches or more long, cut down to the rachis pany erect-patent distant pinnules on each side, the lowest on

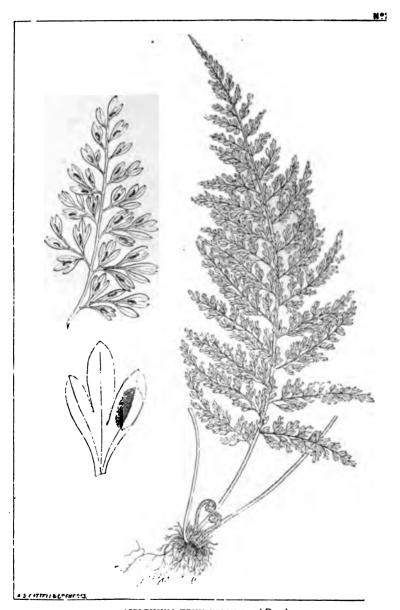

ASPLENIUM TENUIFOLIUM. (Don.)

the upper side agian cut into erect-patent linear segment on the under side suppressed; texture coriaceous; rachis sori linear marginal. Kze. in Linnaa, x. 521. Hook. Bedd. F. S. 1. t. 138.

South India, on the Tinnevelly Mountains; Ceylon, S Forest; Himalayas, Bhotan, and Mishmee; Khasya.

(Also in South Africa, Japan and Fiji.)

38. ASPLENIUM BELANGERI. (Kse.) erect; stipes densely tufted, 4 inches to a span long, upwards, greenish; fronds 1-1} feet long, narrow-oblor almost forming a parallelogram), acuminated only at sparingly stellate-squamulose beneath, here and there subchartaceous, pale green, bipinnate, primary pinna inches long, horizontally patent, singularly uniform in length, linear obtuse, nearly sessile, again pinnated (or said to be deeply pinnatifid), pinnules or segments 2linear-clavate, or subspathulate, obtuse, straight, or a decurrent, with the rachis simple monosorous, or the low one is bifid or subpinnatifid; veins solitary central; spicuous, occupying nearly the length of the pinnule lucres of the same colour and texture almost of the his compressed, partial ones distinctly winged. Syn. Fil. p. 223. Bedd. F. B. I. t. 287.

The Malay Peninsula.

(Also in Java, Sumatra, and Borneo.)

# GENUS XLI.-ATHYRIUM.

(Derivation unknown.)

As in Asplenium, but the involucres, or at least ma or less curved, often horseshoe-shaped, rarely quit T\_astrea.

I. ATHYRIUM SPINULOSUM. (Max.) Stipes 6-12 sered, firm, erect, straw-coloured, furnished more brown lanceolate scales; fronds ó-12 inches, deltoic 3-pinnate; pinnæ 9-12 pairs, lowest the largest,



On each side into 6-9 oblong rhomboidal segments two lines long, one line broad, which are sharply toothed or crenated; texture herbaceous; rachis naked or nearly so; sori 2-10 to a segment; indusium slightly curved, or horseshoe-shaped, very small and thin. Cystopteris, Max. Fl. Amur. 340. Baker in Hook. Syn. Fil. 225, under Asplenium. Athyrium subtriangulare (Hook), Bedd. F. B. I. 242. The supposed species, or variety, subtriangulare, does not differ from spinulosum, except that the teeth are less spinulose; it cannot, I think, be considered even a variety.

Sikkim 10,000–12,000 feet; Lachen, Samding, Yeumtong. (Also in Manchuria, Amurland and Korea.)

2. ATHYRIUM ATKINSONI. (Bedd.) Stipes 6-12 inches long, erect, straw-coloured, furnished towards the base with a fewlong narrow pale-coloured scales; fronds 10-12 inches long, triangular, 10-12 inches broad at basal pinnæ, gradually narrowing upwards, tripinnate, with the tertiary pinnæ deeply pinnatifid; pinnæ 7-8 pairs, the lowest much the largest, about three inches broad; texture herbaceous, naked, secondary pinnæ with the rachis winged, but the pinnules (tertiary pinnæ) often distinctly petioled, at least in the lower portion of the pinnæ, pinnatifid  $\frac{1}{2}$ - $\frac{2}{3}$  down, the segments being more or less crenated; sori one to each segment on the basal vein, linear, curved or almost reniform, never double; veins terminating just within the margin. Bedd. Fern. Sup. p. 11, t. 359.

Sikkim at high levels.

(Clarke's variety Andersoni is Athyrium fimbriatum, var. sphæropteroides.)

3. ATHYRIUM HOHENACKERIANUM. (Kzc.) Stipes tufted, 2-4 inches long, clothed throughout rather closely with linear-subulate scales; fronds 6-18 inches long,  $1\frac{1}{2}-3$  inches broad, ovate-lanceolate; pinnæ in numerous pairs, lanceolate,  $1-2\frac{3}{4}$  inches long, cut nearly or quite to the rachis into ovate or oblong serrated pinnules; texture herbaceous; rachis naked upwards, scaly below; sori copious; involucre conspicuous, linear-oblong, curved or horseshoe-shaped. Hook. Syn. Fil. p. 225. Bedd. F. S. I. t. 151.

Madras Presidency in the Western Forests, from the plains up to 4,000 feet; Ceylon, Scinde.

4. ATHYRIUM FALCATUM. (Bedd.) Stipes 1-9 inches long with many linear golden scales at the base; fronds 6-14 inches long, with the rachis above dilated or winged, linear-lanceolate, narrowed at both ends, pinnæ 15-20 on each side, sessile, alternate,  $1-1\frac{1}{2}$  inch long, by  $\frac{1}{4}-\frac{1}{3}$  inch broad, falcate-ovate, deflexed, obtuse or acuminate, generally with a large obtuse auricle at both the superior and



ATHYRIUM FALCATUM. (Bedd.)

inferior base, above pinnatifid almost half down to the costa; segments obtuse, crenated; sori numerous on each side of the costa, at length confluent and covering the whole or nearly the whole of the under surface. Bedd. F. S. I. t. 151. Asplenium drepanophyllum, Baker, Syn. Fil. 226.

South India, Anamallay Hills, dry grassy places 5,000 feet. Myhenda Hill near Berhampore, 4,500 feet; Mahableshawer; Parasnath 4,006 feet.

5. ATHYRIUM THELYPTE-ROIDES. (Michx.) Stipes 6-8

inches or more, furnished at the base with large lanceolate thin light coloured scales; fronds generally about 3 feet long and 8 inches broad, lanceolate, gradually narrowed towards the base; pinnæ numerous, erect-patent,  $\frac{3}{4}-1$  inch broad, cut three-quarters of the way to the rachis or more into oblong blunt crenated segments; sori in close regular rows, short, oblong; indusium persistent. Michx. Fl. Bor. Am. 11. 265. Hook. Syn. Fil. p. 226. A. allantodioides, Bedd. F. B. I. t. 221, not F. B. I. t. 68, which is a form of Diplazium sorzogonense.

Himalayas from Kashmir to Bhotan, common in many places. (Also in North America, Canada, Amur land.)

6. ATHYRIUM MACROCARPUM. (Blume.) Stipes 6-9 inches long, firm, erect, straw coloured, scaly below; fronds up to three feet long, generally lanceolate in outline; pinnæ 20-30 pair, very variable in size and cutting, sometimes less than one inch long, and only pinnatifid, usually about four inches, and sometimes 9-10 inches long, again pinnate, with the pinnules deeply pinnatifid, and as large or much larger than the whole pinnæ in the less compound forms; texture herbaceous, shining, striate beneath the lowest lobe on the upper side often larger; margin toothed; involucres very large, often reniform (as in Lastrea), but always mixed with some that are linear (asplenioid), and horseshoe-shaped, margin more or less fimbriate. Aspidium macrocarpum, Bl. En. Fil. Jav. 162. Asplenium, Hook. Syn. Fil. p. 227. Bedd. F. S. I. t. 152 and 153. A. squarrosum, Wall. Cat. 356.

South India, very common on the Western Mountains, above 3,000 feet; Ceylon; Himalayas, Gurwhal and Bhotan 2,000-9,000 feet; Khasya; Birma and the Malay Peninsula.

Clarke's variety, Atkinsoni, is one of the simplest forms, and is very common on the Nilgiris, mixed with the more compound examples and connected by intermediate forms. Beddome's macrocarpum, var.  $\beta$ , F. S. I. t. 153, is at first sight very distinct looking, is often collected as a Lastrea; it is, however, only a state in which the fructification is less and the lamina of the frond more developed than usual.

(Also in Malay Islands, China and Japan.)

VAR.  $\beta$ . I-PINNATA. (Clarke.) Fronds linear; pinnæ short, slightly late, in shape much like some forms of the Polystichum auriculatum.

Khasya, 3,000-4,000 feet. I have only seen this in Mr. Clarke's collection, and it looks distinct from any of the simpler forms of crocarpum from Southern India, the pinnæ being much less cut.

7. ATHYRIUM NIGRIPES. (Mett.) Caudex stout, often 2-3 inches out of ground; stipes tufted, firm, round, glabrous; fronds 8-30 inches long, quite deltoid, with the lowest pinnæ largest, to oblong, lanceolate, herbaceous, not plicate-striate beneath; pinnæ about 8 inches long, by  $2\frac{1}{2}$  broad, (but variable in size) pinnules often deeply pinnatifid to only a winged rachis; segments crenate or serrate, not spinulose; sori linear-oblong, only slightly curved in two oblique rows towards the midrib of the pinna; involucres persistent. Mett. Farng. Aspl. 195. Hook. Syn. Fil. 227, not Bedd. F. S. I. t. 157, which is selenopteris.

Himalayas, from Kashmir to Bhotan, 3,000-11,000 feet elevation, very common about Darjeeling; Khasya 2,000-6,000 feet. Not in Southern India or Ceylon, the former plant being selenopteris, (Kunze), the latter gymnogrammoides.

VAR.  $\beta$  CLARKEI. (Bedd.) Fronds linear-lanceolate, up to 3 feet long, and 3-4, rarely 6 inches, broad, gradually narrowed at both ends, generally rooting from a bud on the upper side of the rachis; rachis of pinnæ, costa, and veins, sometimes furnished with a few weak setæ. Athyrium Clarkei, Bedd. Sup. Ferns, t. 360.

Nepal, Sikkim, common at Surail near Darjeeling, 6,000 feet; Kulhoit Valley, 6,000-7,000 feet. I feel quite certain now that this is only an elongated variety of nigripes, and Mr. Clarke agrees.

(Mr. Clarke's nigripes, var. dissecta, appears to be typical nigripes rather more cut than usual.)

8. ATHYRIUM SELENOPTERIS. (Kunze.) Caudex stout, erect; stipes tufted, often 10 inches long, stramineous; fronds 10-20 inches long, lanceolate, somewhat attenuated towards the base, never deltoid pinnæ 2-6 inches long, rather distant; texture rather flaccid, pinnatifito a winged rachis in the smaller forms, or almost quite pinnate in the larger forms, the wing of the rachis being almost obsolete, the pinules deeply pinnatifid, but with a somewhat decurrent base, the ultimate segments more or less crenated, or even serrated; sori obloor curved. Kunze, Mett. Farngatt. Asp. 196. Asp. nigripes, selenopteris, Clarke, F. N. I. p. 491. Athyrium aspidioides, However, Fil. p. 228. (in part) as far as the Nilgiri specimens are concerned.



not the Madagascar plant of Schlecht. Athyrium pectinatum, Bedd. F. S. I. t. 155 (not Wall.) Athy. nigripes, Bedd. F. S. I. t. 157.

Madras Presidency, Western Mountains, Nilgiris, common at 6,000-8,000 feet. Pulneys, Tinnevelly Mountains; Ceylon at Newera Elya, and Maturatte, &c.

9. ATHYRIUM GYMNOGRAMMOIDES. (K?.) Fronds large, 5-6 feet long, bi-tripinnate, primary pinnæ 12-16 inches long, oblong-lanceolate, secondary pinnæ up to 4½ inches long, by 1½ inch broad, either deeply pinnatifid to a winged rachis, or pinnate, the wing being obsolete; ultimate segment oblong, lobed one-third of the way down; sori near the midrib. Mett. Aspl. p. 193, t. 6, fig. 13-14. Bedd. F. S. I. t. 156. Thw. En. Pl. Zey. p. 335.

Ceylon, central provinces 5,000-6,000 feet, nearly alied to selenopteris. Mr. Baker includes this under nigripes, but it is not very near the Himalayan plant.

Var.  $\beta$  erythrorachis. (Bedd.) The naked stipes and rachis deeply channelled, bright purple; fronds deltoid, much smaller than the type, 6-10 inches long, without the stipe, lowest pinnæ 3-4 inches long, the partial rachis channelled and winged on the upper side, the pinnules petiolate,  $\frac{5}{8}$  inch long, auricled at the superior base and somewhat pinnatifid at the inferior base, crenate or subentire above, veins pinnate and forked terminating within the margin; sori asplenioid (never double), a few more or less curved. Bedd. Sup. Ferns, p. 12. Athy. nigripes, Thw. En. Pl. Zey. p. 384.

Ceylon, about Newera Elya.

This is probably a distinct species, it is included in the Kew bundle of nigripes, but is nearer to the Nilgiri selenopteris, some specimens of which are also in the Kew packet of nigripes, whilst others exactly similar are placed with the South African aspidioides. Mr. Thwaites has also referred it to nigripes, but he may not have seen the Himalayan plant.

10. ATHYRIUM FILIX-FEMINA. (Bernh.) Fronds 1-4 feet, lanceolate, narrowed at both ends, membranaceous, green, bi-pinnate;

pinnæ narrow linear-oblong, hardly narrowed at the base; secondary pinnæ 1—1 inch, oblong, patent at right angles to the rachis of the primary pinnæ, sessile or decurrent, serrate or pinnatifid; margin bluntly or acutely toothed; involucres in two rows on the secondary Pinnæ, short, oblong, subpersistent. Bernh. in Schrad. Neu. Jour. i. Pt. 11. 26. Clarke. F. N. I. p. 491.

I follow Mr. Clarke here, as he has an intimate knowledge of this fern and its varieties in a growing state, he says that there are two main types of the Himalayan Filix-formina, viz.:—1st, with a succulent rachis, appearing triangular or grooved when dry, green, involucre subpersistent; 2nd, with a firm rachis, appearing round in the dried specimens, often red; involucre less persistent, often fugacious.

VAR. 1. DENTIGERA. (Wall.) Cutting nearly as in the European type (not nearly so fine as in pectinata), green, rachis succulent, grooved when dry; involucre subquadrate, or horseshoeshaped, smaller and less persistent than in the European type. (Polypodium dentigerum, Wall. Cat. 334.)

Himalayas 6,000-11,000 feet, from Kashmir to Bhotan, common Nepal westwards.

VAR. 2. PECTINATA. (Wall.) Very finely cut, tripinnate, 4-Pinnatifid, bright green; rachis slender, but scarcely succulent or growed when dry; involucre subquadrate, or short oblong, little horseshoe-shaped, subpersistent. Wall. Cat. 231. Clarke, F. N. I. t. 57. Bedd. F. S. I. t. 154, small form.

Himalayas, Sikkim to Gurwhal 2,000-5,000 feet elevation; Parasnath 4,000-5,000 feet; Mountains of the Godavery and Central India; Mahableshwar; Scinde; Mount Aboo.

VAR. 3. ATTENUATA. (Clarke.) 1-pinnate; base of the stipes densely clothed with broad lanceolate scales; rachis succulent when dry, grooved or triangular; fronds small, very narrow, much tapering at both ends; pinnæ patent, very close together, deeply regularly pinnatifid into oblong serrated segments, scarcely a quarter inch long;

involucre small, subquadrate, hardly ever horseshoe-shaped, not very fugacious. Clarke, F. N. I. t. 59. fig. 1.

Kashmir, 10,000-12,000 feet, north of the main valley; appears to be only a stunted form of dentigera.

VAR. 4. RETUSA. (Clarke.) 1-2-pinnate, rachis firm, round when dry; fronds red, never very large; involucre small, fugacious; sori, scattered, round. Cystopteris retusa, Decne in Jacq. Voy. 176, t. 177. Clarke, F. N. I. t. 59-2.

Himalayas 10,000-15,000 feet, from Kashmir to Bhotan.

VAR. 5. FLABELLULATA. (Clarke.) 2-pinnate; rachis firm, round when dry, fronds red, 1-3 feet; secondary pinnæ deeply pinnatifid; segments laciniate; involucre small, fugacious; sori scattered, round. Clarke, F. N. I. t. 60.

Sikkim, 13,000 feet; Yakla, Jongri, scarcely distinct from dentigera.

VAR. 6. POLYSPORA. (Clarke.) 2-pinnate, or sub-3-pinnate; rachis firm, round when dry; fronds red, 1-3 feet; involucre large, approximate, very persistent, often reniform; sori large, often ultimately thickly covering the whole of the pinnules. Clarke, F. N. I. t. 61. fig. 1.

N. W. Himalayas, 6,000-10,000 feet; Kumaon to Chumba.

Very distinct from the other varieties, and approaching oxyphyllum.

VAR. 7. PARASNATHENSIS. (Clarke.) 1-pinnate, sub-2-pinnate; rachis triangular when dry; fronds reddish,  $1\frac{1}{2}$  foot, narrow-oblong, scarcely attenuated at the base; primary pinnæ  $1\frac{1}{2}$  inch, broadest at the base; secondary pinnæ  $\frac{1}{4}-\frac{1}{3}$  inch, acutely toothed, scarcely pinnatifid; involucre short, oblong, in two oblique rows, very persistent. Clarke, F. N. I. t. 61. fig. 2.

Parasnath 4,000 feet elevation; probably only a small stunted form of retusa.

11. ATHYRIUM OXYPHYLLUM. (Hook.) Stipes with many

reddish linear-lanceolate scales at the base; fronds up to 3 feet, oblong-lanceolate, generally 2-pinnate, or in some forms only pinnate; slightly narrowed, never attenuated at the base, coriaceous, rigid, somewhat shining, striated when dry; primary pinnæ often falcate, sometimes only pinnatifid half-way to the rachis, 11-2 inches long, generally much larger; 2-41 inches long, and pinnate, the pinnules more or less hastate from one or both of the basal lobes being enlarged or auricled, sub-entire to pinnatifid, and often sharply serrated, particularly at the apex; indusium small, fugacious or Wanting. Hook. Syn. Fil. 228. Bedd. F. B. I. t. 67.

The exinvolucrate variety, called Kulhaitense by Clarke, is eberneum. (Wall.) It only differs in the absence of the involucre; the 1-pinnate form with short pinnæ looks different first sight, but gradually runs into the larger and more compound forms.

Himalayas, from Gurwhal to Bhotan, 4,000-11,000 feet; Khasya 3,000\_11,000 feet. I do not feel certain that the Khasya specimen called stramineum J. Sm. really belongs here, though it is so sorted in the Kew bundles; it is very like some of the Nilgiris forms of Athy- ATHYRIUM BREVISORUM. (Wall.) num selenopteris.



12. ATHYRIUM BREVISORUM. (Wall.) Stipes 11 foot and more long stramineous-brown below, glossy; fronds 11-2 feet long, ovatelanceolate, membranaceous, bi-tripinnate; primary pinnæ long-petiolate remote erect-patent, a foot and more long, broad-lanceolate, acuminate; secondary pinnæ 5-6 inches long, lanceolate, nearly sessile, pinnated; pinnules numerous, approximate, oblong-lanceolate, much acuminate, horizontally patent, 1-13 inch long, coarsely serrated, rarely subpinnatifid, the serratures very acute, almost mucronate, lowest pinnules more distant on short petiolules, intermediate ones more approximate, the lower base decurrent, upper ones confluent; veins pinnated; veinlets forked once or more; sori generally in two rows, oblique near the costule in the pinnules that are pinnatifid, extending to the lobes, small, short-linear, straight or lunate; involucres slightly convex, jagged at the margin; main rachis stramineous, glossy, flexuose. - Hook. Sp. Fil. iii. 229. Wall. n. 220, (not Mett.) Bedd. F. B. I. t. 241.

Mishmee; Taongdong Mountains near Ava. The figure is taken from the Ava specimen collected by Wallich, which is bipinnate, the Mishmee specimen is tripinnate.

13. ATHYRIUM FIMBRIATUM. (Wall. under Aspidium.) Stipes stout, darkish brown, glossy, I foot and more long, copiously paleaceous, most so towards the base, with large glossy, tawny, lanceolatesubulate scales, fronds ample, 2-3 feet long, ovate or subdeltoid acuminate firm-coriaceous, 3-4-pinnate; primary pinnæ petiolate (asare the secondary and tertiary ones), 6-12 inches long, distant from a broad base, lanceolate, much acuminate; secondary ones als distant, of the same shape, but not acuminate, 1-1; inches lon numerous; ultimate pinnules ovate-lanceolate, † inch long, supericor basal one the largest, acute, all pinnatifid with acute lobes, auricl at the superior base, terminal ones subconfluent; sori 2-5 on e pinnule, broad-oblong, or in age almost globose, very promin and copious; involucre brown, membranaceous, broad, genera 1! crescent-shaped or subreniform, fimbriated, extremely convex, so forced back by sori; rachises all pale brown, glossy, more or 1 ----flexuose. Wall. Cat. 339. Hook. Sp. Fil. iii. 234. Syn. p. 229. Bedd. F. B. I. t. 295.

Himalayas, from East Kashmir to Bhotan, 5,000-12,000 feet -

VAR. β FOLIOSA. (Wall.) Rachis often very red and waved, glandular in the axis of the pinnæ, ultimate segments broader them in the type; sori small. Wall. Cat. 359. Clarke, F. N. I. t. 6 2. fig. 2.

Sikkim and Nepal at high levels.



VAR.  $\gamma$ . SPHŒROPTEROIDES. (Clarke.) Involucre small, early disappearing; sori both lateral and terminal on the veins, becoming soon globose, often appearing elevated from the frond. Clarke, F. N. I. t. 62, fig. 1. Asplenium Atkinsoni, var. Andersoni, Clarke, F. N. I. t. 57.

Throughout the Himalayas, 9,000-13,000 feet.

### GENUS XLII.—DIPLAZIUM. (Swartz.)

(Diplazo to be double; the double indusia or involucres.)

As in Asplenium, but some of the sori double, i.e., on each side of the vein, each furnished with a linear indusium, the one opening interiorly, the other exteriorly.

1. DIPLAZIUM LANCEUM. (Thunb.) Caudex long-repent, rooting sparingly, scaly, stipes distant 4 inches to a span long slender, thickened at the base, and paleaceous with black scales, fronds chartaceous, firm, opaque, longer than the stipes, rarely a inch wide, lanceolate, attenuated, and acuminated at each extremity entire, sometimes a little repand; costa slender, prominent beneath; veins horizontal, fascicled, the superior, and sometimes the inferious branch only fertile; sori linear, distant, remote from the costa, often diplazioid. Thunb. Fl. Jap. 333. Hook. Sp. Fil. iii. 235. Bed. F. S. I. t. 227.

Ceylon, Matale East and Saffragram 2,000-3,000 feet, dies in dry weather. Assam and N. E. Bengal 500-5,000 feet, extendi to Chittagong and East Nepal.

(Also in China, Formosa, and Japan.)

2. DIPLAZIUM SUBSERRATUM. (Bl.) Caudex creeping, elegated; fronds membranaceous, 1½ feet long, 1-1½ inch wi e, glabrous and satiny, elongate-oblong, lanceolate, sharply acuminate, moderately attenuated below, obtuse or acute at the base, towards the middle sinuate-crenate, coarsely dentate-serrated nearer the apex; costa slender, firm, prominent beneath; veins fascicle.

í

horizontal or nearly so, one to three of the exterior branches soriferous; sori distant, often curved; involucres often diplazioid, narrowlinear, occupying about two-thirds of the space between the costa and margin; stipes 1-2 inches long, slender, terete. Bl. En. p. 174. Hook. Sp. Fil. iii. 236. Bedd. F. B. I. t. 289.

Penang.

(Also in Java.)

3. DIPLAZIUM ZEYLANICUM. (Hook.) Caudex terete, repent, subterraneous, naked, black; stipes remote, solitary, 4 inches to a

span long, paleaceous with lax dark subulate-lanceolate scales; fronds herbaceous, a span to a foot long, 1-2 inches broad, lanceolate acuminate, deeply pinnatifid in the middle, pinnate at the base, serrated only towards the apex, lobes and pinnæ horizontal, oblong, obtuse; veins pinnated, entire or forked; sori linear; involucres with the superior basal one principally diplazioid. Cook. Sp. Fil. iii. 237. Bedd. F. S. I. t. 228.

Ceylon, forests of mbagamwa and Kot-



DIPLAZIUM LANCEUM (Thunb.)

4. DIPLAZIUM PALLIDUM. (Bl.) Stipes a foot or more long, mineous, deciduously scaly at the base; fronds 1\frac{1}{3}-2 feet long, the acuminate, subcoriaceous, often pale whitish-green when dry particulated, pinnæ numerous, approximate, mostly petiolate, horizontal, for inches long, \frac{1}{2}-\frac{1}{2} of an inch broad, from a somewhat rounded

or obliquely cuneated base, linear-oblong, acuminate, falcate, sharp'y and subspinulosely serrated, terminal one petiolate and similar to the rest, or larger and broad and pinnatifid at the base from being formed of dwarfed and confluent pinnæ, very coarsely serrated towards the finely acuminated apex; veins very patent, immersed, generally twice dichotomous, the lowest superior branch (arising from near the costa) bearing the linear sorus along its whole length, rarely diplazioid, and only from 1-3 at the superior and mostly truncated



DIPLAZIUM PORRECTUM. (Wall.)

but not auricled base; involucres narrow, firm, membranaceous. Bl. En. Fil. Jav. 176. Hook. Sp. Fil. iii. 238. Bedd. F. B. I. t. 196.

Birma and the Malay Peninsula.

(Also in the Malay Islands and the Philippines.)

5. DIPLAZIUM PORRECTUM. (Wall.) Caudex erect or ascending; stipes tufted, 6-12 inches long; fronds 8-10 inches to 1½ foot long deltoid-oblong, pinnate; pinnæ horizontal, numerous, 4-6 inches long, petiolate or sessile, and confluent at the acuminated pinnatifid apex, from a broad truncated and auricled or generally quite hastate base (having a distinct auricle above

and below), linear-lanceolate, obtuse or acuminate, lower ones more or less deeply pinnatifid, intermediate ones obtusely dentate, uppermost ones entire at the margins; veins patent, pinnated in the auricles, the rest once or twice forked; sori linear, elongated, confined to the superior or basal veinlet, and extending its whole length, or on the two outer ones, mostly diplazioid; involucres membranaceous when young. Il all. Cat. 204. Hook. Sp. Fil. iii. 350. Bedd. F. B. I. t. 245.

The Malay Peninsula, Penang, &c. (Also in the Malay Islands.)

6. DIPLAZIUM BANTAMENSE. (Bl.) Rhizome creeping; stipes 6-12 inches long, with lanceolate caducous scales; fronds up to 1½ foot long, simply pinnate; pinnæ generally 3-5 on each side, alternate or subopposite, with one terminal one, subcoriaceous, glabrous, generally shaiply serrated towards the apex, otherwise nearly entire, 6-9 inches long, by 1-2 broad, somewhat narrowed

at the base; apex acuminate or often caudate; veins pinnate; sori slender, irregular, starting from near the midrib and extending nearly to the margin, or only half-way towards it. Bl. En. Fl. Jav. Fil. 190-191. Hook. Syn. Fil. p. 231. D. fraxinifolium (Wall.), Bedd. F. B. I. t. 59.

Madras Presidency, on the Tinnevelly and Travancore Hills. Khasya Hills, 4,000 feet elevation; Cachar 500 feet elevation; Malay Peninsula.

(Also in Ma'ay Islands and Southern (China.)

7. DIPLAZIUM SYLVATICUM. (Presl.) Caudex decumbent; stipes 1 foot long, firm, erect,



DIPLAZIUM BANTAMENSE. (Bl.)

naked except at the base, where furnished with scales; fronds 1-3 feet long, simply pinnate, ovate-'anceolate in outline; pinnæ numerous, about 6 inches long by 1 inch broad, the apex acuminate or caudate, the margin nearly entire or slightly waved or serrated, particularly to, wards the apex, but not to more than one line deep (at least in the type); base truncate or narrowed; texture thin, herbaceous; veins pinnate, fine; sori long, linear. Presl. Rel. Hænk. 1-42, under Asplenium. Hook. Syn. Fil. 232. Bedd. F. S. I. 161, a small specimen.

Madras Presidency, throughout the Western forests up 4,500 feet. Ceylon, central provinces; Malay Peninsula.

(Also in Mauritius, Fernando Po, Java, and Borneo.)

VAR. \$\beta\$ PRESCOTTIANUM. (Wall.) Pinnæ narrower than type, more deeply serrated or cut, and more or less lobed towar the base. Wall. Cat. 235. Hook. Sp. Fil. iii. 251. Bedd. F. B. 1. 243.

Singapore and Penang (perhaps a distinct species).

8. DIPLAZIUM SPECIOSUM. (Mett.) Stipes tufted, I foot more long, firm, erect, straw-coloured or brownish, nearly nake fronds I-2 feet long, 8-12 inches broad, with 10-20 pairs of pinr below the pinnatifid apex, the lower ones often stalked, 4-6 inch long, about \(\frac{1}{4}\) inch broad, the apex much acuminated, the edge lobe the lobes reaching down half to two-thirds of the way to the rach generally falcate acute, obscurely crenate; texture herbaceous firm; rachis erect, naked; veins pinnate in the lobes; sori slend reaching nearly to the edge; rachis 4-sided with sharp angles. acuminatum, IVall. Mett. (non H. and A.). Hook. Syn. Fil. p. 2 3! Bedd. F. B. I. t. 290.

The Malay Peninsula; Tinnevelly Mountains. Mr. Clark considers it a form of sylvaticum.

9. DIPLAZIUM PINNATIFIDO-PINNATUM. (Hook.) Stipes 6—I inches long, firm, erect, naked; fronds 9-12 inches long, 6-9 inc I broad, pinnate, with a pinnatifid apex; pinnæ 3-4 only on each sid 3-4 inches long, I inch broad, the apex acute, the margin sharp serrated; base c ineate; texture coriaceous, drying a dull black i colour; veins obscure, pinnate; sori irregular, beginning at mid i not reaching the margin. Hook. Syn. Fil. 231. Bedd. F. B. 1. 244.

Mishmee; Mr. Clarke has united it with the Philippine Lobi anum, of which there is only one authentic specimen at Kew, at though this does not represent the whole frond, it has numer pinnæ of a lighter colour and more prominent venation; it appet to me to be quite a different plant.

10. DIPLAZIUM LONGIFOLIUM. (Don.) Caudex erect, small, densely clothed with the bases of old stipes, paleaceous, stipes tufted inches long, fronds broad-lanceolate, acuminate, membranaceous, a span to 14 inches long, pinnated, pinnatifid at the apex, pinnæ, on slender petioles, 1½-3 inches long, very patent, broad-lanceolate, falcate, sharply acuminated, truncated and auricled at the superior base, inferior base excised, the margin more or less deeply lobed, lobes as well as the auricles spinulosely serrate; costa slender, flex-

Hose, vein-like; veins in oblique fascicles corresponding to each lobe, dichotomous lowest superior branch only soriferous; sori mostly asplenioid, linear, neither attaining the costa nor the margin. Don. Prod. Fl. Nep. 7, under Asplenium. Diplazium lobulosum, Bedd. F. B. I. t. 247. Hook.

Sp. Fil. t. 141. Syn. Fil. 234.

Mr. Clarke has placed this in
Asplenium, but there are diplazioid
indusia on my specimens, and on
some of those at Kew. Asplenium
trapeziforme (Roxb.), Bedd. F. S. I.
t. 134, is not at all allied here, as
suggested by Mr. Clarke.

Nepal and Kumaon, 6,000-8,000 feet.

L



DIPLAZIUM LONGIFOLIUM. (Don.)

II. DIPLAZIUM TOMENTOSUM. (Hook.) Caudex 1-2 inches, crect, sending down wiry black roots; stipes 6-9 inches long, firm, erect; fronds deltoid-lanceolate, 6-12 inches long, 3-4 inches broad at base and gradually narrowing upwards; pinnæ numerous, the lowest pair deflexed, the others horizontal,  $\frac{3}{8} - \frac{5}{8}$  inch broad, narrow-oblong, somewhat falcate, usually auricled at base on the upper side, pinnatifid half or two-thirds down to the midribin the larger fronds, subentire in the smaller ones; segments falcate,  $\frac{1}{8}$  inch broad;

(Also in the Malay Islands.)

12. DIPLAZIUM JAPONICUM. (Thunb suberect; stipes up to 18 inches long, pub herbaceous, 8-18 inches long, 6-8 inches late pinnate; rachises and costa more or hairs mixed with small scales, or almost qu on each side, below the pinnatifid apex, : the lower ones quite opposite, some of the ones sessile or decurrent, all pinnatifid eitl or quite down to a winged rachis; segme toothed rounded or falcate apex, or rather pinnate in the lobes; veinlets simple or hairy or with minute crisped scales; sori the midrib and rot quite reaching the marg Diplazium Thwaitesii (A. Br.), Hook. Syn. 291. D. lasiopteris (Mett.), Hook. Syn. 1 Diplazium decussatum (Wall.), 1. 160. D. polyrhizon, Baker, Syn. Fil. 490.

I have followed Mr. Clarke in redujaponicum; the typical lasiopteris of South more hairy and generally lanceolate in shap

the rhizome creeping, though it is generally erect; in lasiopteris and Thwaitesii it is wide creeping. I have seen nothing like Mr. Clarke's variety chattagramica, with bipinnate fronds, the secondary pinnæ petioled and the rachis not winged, and can hardly fancy it belongs here, the specimen could not be found at Kew, but from the figure in Clarke's Review, it appears to be one of the numerous forms of latifolium and perhaps the same as the one he calls succulentum. Mr. Clarke is quite wrong in referring Schkuhrii Thwaites here, he did so on a specimen of my decurrens, wrongly named Schkuhrii, but decurrens (which is Thwaites's polypodioides var.  $\beta$  c. p. 3332, and Moore's dilatatum, var.  $\beta$  minor), can have no place here.

Madras Presidency, on the Western ghats, the supposed lasiopteris at Ootacamund, 7,000 feet, and Poombary on the Pulneys, 7,000 feet; decussatum on the Tinnevelly Hills and Jeypore Hills, West of Vizagapatam, 3,000–4,000 feet. Ceylon, central provinces; N. W. Himalayas; Nepal; Nynee Tal; Kangra; Kumaon; Khasya, 3,000 feet; Malay Peninsula.

(Also in Japan, China, and Polynesia.)

13. DIPLAZIUM SCHKUHRII. (Thwaites.) Caudex erect; scales dense, small, lanceolate, dark-brown; stipes 9-18 inches long, naked; fronds deltoid-lanceolate, up to 2 feet long, bipinnate below, bipinnatifid above; pinnæ alternate, lower ones distant, 6-8 inches long, by 1½-2 inches broad; rachis winged; pinnules distant, sessile ligulate-oblong, all very regular in shape, ¾-7 inch long, ¾-1 inch broad, pinnatifid about ⅓ down into rounded lobes; texture rather firm; surfaces glabrous, bright-green; veinlets simple or pinnated in the lobes; sori linear, generally reaching from the midrib to the sinus between the lobes, double or single. In younger plants or smaller specimens, the fronds are often pinnate only, i.e., the primary pinnæ only pinnatifid half to two-thirds to the rachis. Thw. En. Pl. Zey. p. 385. (Not Mett. or J. Sm. which is only a form of sylvaticum.) Hook. Syn. Fil. p. 491. Bedd. F. S. I. t. 230. Ceylon; central provinces.

14. DIPLAZIUM SORZOGONENSE. (Presl.) Stipes tufted, scaly

below; fronds up to 16 inches long, pinnate, with numerous pinnæ; pinnæ sessile, about 6 inches long, by 1½ broad, cut down very regularly throughout two-thirds to the rachis into oblong blunt subentire lobes, which are of equal breadth, (½ inch) throughout to the apex; texture firm; rachis slightly scaly; veinlets simple, each occupied in its entire length from costule to apex by a sorus. Hook. Syn. Fil. p. 236 (in part.) Bedd. F. B. I. t. 246.

Malacca and Penang; differs from the North India plant in its longer lobes with quite parallel edges, its simple veins, and its longer sori. The figure quoted above is from the Malay plant (though supposed at the time to be from North India), and there is another specimen of the same in the Kew Herbarium, labelled Khasya, Griffith, but it is probable that Griffith obtained it from Malacca.

brous or subglabrous; fronds  $1-1\frac{1}{3}$  feet long, by 10 inches broad, pinnate; pinnæ numerous, the lowest pair slightly the largest, and only a few of the upper ones gradually diminishing, the lower 2-3 pairs opposite or subopposite, the rest alternate; texture subcoriaceous; pinnæ very shortly petioled, 5-6 inches long,  $1-1\frac{1}{3}$  in chebroad, gradually tapering towards the apex, cut down  $\frac{2}{3}$  to  $\frac{5}{6}$  of the way to the rachis, into oblong, rounded pinnules, which are more than  $\frac{1}{3}$  inch broad, and very regularly crenated; main veins slightly wavy; veinlets simple or forked towards their apex or below their centre, all very conspicuous; sori 3-7 to each pinnule or segment (on the lower veins only), extending from the main vein  $\frac{2}{3}$  of the way to the margin. Bedd. F. B. I. p. 13 and t. 361.

North India (Dr. Jerdon), probably Khasya. This is not in the Kew Herbarium, and had not been seen by Mr. Clarke when wrote his Review.

VAR.  $\beta$  HIRSUTIPES. Differs from the type by the stipes and often the rachis being very fibrillose, in the pinnae being narrowed, and the lower ones generally more or less reduced, and in the pinnales being much less incised. Diplazium sorzogonense, *Hook. Syn.* 

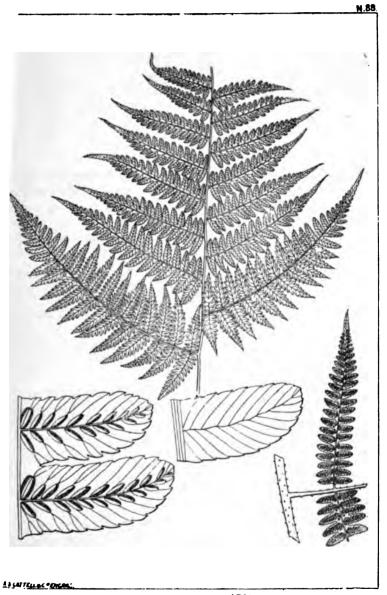

DIPLAZIUM ASPERUM. (Bl.)

Fil. 236 (in part). Diplazium Stoliczkæ, Clarke, F. N. I. p. 5 Diplazium thelypteroides, Bedd. F. B. I. t. 68.

Himalayas; Nepal to Bhotan, 7,000-10,000 feet; very abund about Darjeeling. This and the type may run into each other, but as yet only one specimen of the type is known; they both look very different to the Malay sorzogonense, and differ by the lobes be in generated, the veinlets being often forked, the sori never reaching the margin and being confined to the 3-4 lower veinlets.

large trunk, (like Alsophila) stipes main and partial rachises prickly and scaly; fronds large, rather coriaceous, bipinnate with the pinnules pinnatifid nearly to the rachis, pinnules quite at right angles with the rachis, sessile or subsessile, 3-5 inches long, about 1 inch broad, segments very regular, forming an oblong parallelogram, or slightly falcate, obtuse, crenate, or serrate, often rather sharply; veinlets numerous, 8-12 in each segment, generally simple, rarely forked, all or nearly all generally soriferous; sori touching the costa but not the margin, generally only one of the lower ones double.

Bl. En. 195. Diplaz. polypodioides, Hook. Syn. Fil. 238 (in part). Diplaz. polypodioides, Bedd. F. S. I. t. 163. Diplaz. sikkimense, Clarke, F. N. I. p. 500, t. 65, fig. 1, scarcely differs, and is certainly nearer to this than polypodioides.

Madras Presidency; throughout the Western forests, from elevation up to 3,000 feet, often quite a tree fern; Cuddapa forests; Sikkim, banks of the Teesta, 500 feet.

(Also in Java.)

densely clothed at the crown with long brown fibrillose scales, I in the long; stipes densely tufted, stout, green, I foot or more long; fronds 3-4 feet long, and 2 feet wide, bipinnate, with 8-9 primary pinnæ on each side below the simple ones, the lower ones generally distant, secondary pinnæ 2-4 inches long, cut down nearly to trachis in the typical form, but sometimes only \( \frac{1}{3} \) down; segments short oblong, crenate or serrate, or subentire; veinlets about segmentally forked, sometimes simple; texture herbaceous; surface

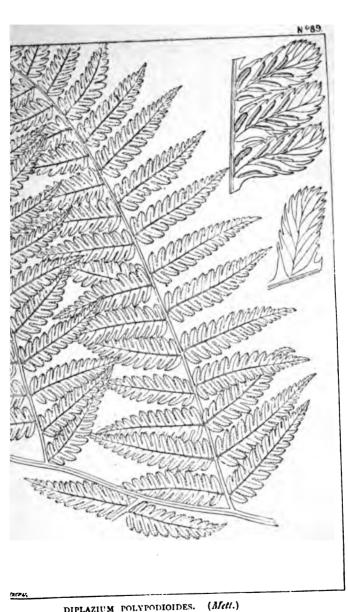

DIPLAZIUM POLYPODIOIDES. (Mett.)

glabrous or nearly so; sori in two oblique rows in the segments; indusium linear, commencing at the midrib, but generally falling well short of the margin, lower ones generally double. *Mett. Hort. Fil. Lips.* 78. *Hook. Syn. Fil.* 238 (excluding asperum (Bl.), which differs in its more coriaceous texture, much more regular segments, numerous veinlets, and its prickles.) *Bedd. F. B. I. t.* 293. Asplenium marginatum, *Wall. Cat.* 391, type sheet.

Madras Presidency, in the Western forests up to 6,000 feet elevation. North India, throughout the Himalayas and Khasya hills; Ceylon; the Malay Peninsula. Clarke's variety "vestita" has the rachises more or less villous or subtomentose, but does not otherwise recede from the type, he says it is confined to the central Himalayas. His variety "sublatifolia" runs into "latifolia," and rather belongs to that species, if the two are really distinct, which is very doubtful, his variety "effusior" is D. umbrosum, var. multicaudata.

(Also in Australia.)

Var.  $\beta$  decurrens. (Bedd.) Pinnæ more deltoid in form with the secondary pinnæ few and distant, and more or less decurrent on the rachis, only cut down a third or half-way to the rachis; veinlets in the segments few, only 3-4; sori curved, generally occupying the whole length of the veinlets, and extending to the margin. Diplazium decurrens, Bedd. F. S. I. t. 229. Diplaz. polypodioides, var.  $\beta$ , Thw. En. Pl. Zey. p. 385. c. p. 3332. Diplaz. dilatatum, var.  $\beta$  minor, Moore, Index Fil. 327, in part only.

A very distinct looking fern, and I believe a good species, but I now prefer to follow Mr. Thwaites (who alone can have seen it growing), and consider it a variety of polypodioides. Sir W. Hooker, Sp. Fil. t. 258, has mentioned it under polypodioides as perhaps distinct species. Mr. Baker has included it under maximum (Donwhich is otherwise, as far as the Kew bundle is concerned, one the large forms of latifolium, and Mr. Clarke in his Review named it Dipl. Schkuhrii, but this was owing to his having received specimen of it so labelled (evidently by mistake), from Mr. Thwaiter

Ceylon; Ambagamwa.

18. DIPLAZIUM LATIFOLIUM. (Don.) Like polypodioides. only the secondary pinnæ are generally much less cut down, and often much broader, they are sometimes almost entire, or with only shallow serratures, when the fern has quite the appearance of "sylvaticum," only bipinnate instead of simply pinnate; other forms have the secondary pinnæ 2 inches (or even more) broad at the base, cut down a third or half-way to the rachis; segments always more or less crenate or servate; veinlets simple or forked, rather distant, their number depending on the size of the segments (never so numerous as in asperum, except when the segments are double the size of those of that plant); sori narrow, often occupying the whole length of the veinlet, and reaching the margin: indusium sometimes obsolete or early caducous. Don. Frod. Fl. Nep. 8. Hook. Syn. Fil. 239. Dip. dilatatum, Hook. Sp. Fil. iii. 258. Bedd. F. S. I. 162, a form running nearer to polypodioides. Dip. maximum, Hook. Syn. Fil. 232, in part.

Madras Presidency, in a'l the Western forests. North India, throughout the Himalayas and Khasya Hills. Ceylon; Malay Peninsu'a; from very low altitudes up to 9,000 feet elevation.

(Also in Australia, China and the Philippines.)

If we only included here species with very broad secondary pinnæ, not cut more than half-way down to the rachis, this plant would be very distinct from "polypodioides," but I fear this is not possible, and in all large herbaria, I find specimens that it is very difficult to say which species they should be referred to. Diplazium torrentium and succulentum of Clarke cannot be made into distinct species, unless we also make many more, but they belong to types which, though generally referred here, must, from the deeper cutting of their secondary pinnæ, go into "polypodioides," if the two are to be kept distinct; no figures and no description could enable any one to distinguish some of these forms as species, the only difference often being the extent of the cutting of the secondary pinnæ. D. decurrens unless a distinct species (which view its venation I think supports), should rather be referred here than

with trunk-like caudex, secondary pinns lanceolate, somewhat attenuated at the base caudate, quite pinnate towards the base, the petioled, the upper ones gradually becoming so the pinnæ terminating with a long broad pin the upper 8 inches or so is only very shallow pinnules smaller than the adjoining ones, neolong, by about 1 inch broad, lanceolate in sha towards the apex; veins numerous, prominer prominent central costa; texture subcoriac and striated; sori commencing a little distant not nearly reaching the margin.

Travancore Hills; Athraymally forests, a

20. DIPLAZIUM UMBROSUM. (J. Smi Stipes I foot or more long, strong, erect, clescales, and sometimes muricate; fronds 3-5 broad; primary pinnæ ovate-lanceolate to delt inches long; secondary pinnæ very various, so pinnatifid (in the simpler forms), to quite pin

into the other even in their restricted areas, and that others are geographical varieties which would not be constant in cultivation, and secondly, because I think any attempt to separate them into species would only add to the present confusion, it being a task that should only be undertaken after a cultivation of all the different forms.

Mr. Clarke has proposed the subgenus for the species with allantodioid sori and free veins, but I am afraid these allantodioid sori are not constant or to be depended on, Australe, from the Nilgiris, has the sori often quite allantodioid as figured by me, tab. 158, F. S. I.; but I have specimens where all

the sori are perfectly diplazioid; again, I have specimens of Asplenium resectum, from two different localities, with nearly all the sori allantodioid.

VAR. AUSTRALE. (R. Br.) Stipes Often muricate; fronds 3-pinnatifid, often rather flaccid in texture, ultimate segments broad and blunt, sori sometimes quite al- DIPLAZIUM UMBROSUM, VAR. lantodioid, at other times quite asplenioid



AUSTRALE. (R. Br.)

or diplazioid; rhizome creeping or erect. Athyrium australe, Bedd. F. S. I. t. 158. Diplaz. bellum, Clarke, F. N. I. p. 496. multicaudatum, var. tristis, Clarke, l. c. p. 512.

Sikkim, Bhotan; Khasya; Nilgiris and other mountain forests. 5,000-7,000 feet, in South India; Birma.

(Also in Australia and Tropical Africa.)

VAR. PROCERUM. (Wall.) Rhizome creeping; stipes muricate; fronds very large, moderately firm in texture, primary pinnæ up to nearly 2 feet long, secondary pinnæ 5-5½ inches, again pinnated with the pinnules about 1 inch long, and pinnatifid about half-way to, the rachis; segments oblong, crenate; veinlets in the segments once forked; sori mostly in two rows, near and parallel to the midrib, but other very short sori are scattered on the segments; indusium allantodioid. Wall. Cat. 2203. Hook. Syn. Fil. 489. Dipl. pro-Cerum, Clarke, 495.

rectored, about 3 mehes long and 1 inch bronearly to the rachis, the segments oblique long, rather narrow ligulate, more or less s

forker or st chis; IVall. Bedd. Griffit Bedd. Eto Bh commo 5,000 f 2,000 f

V/Fronds ceous, 1



DIPLAZIUM UMBROSUM, the teri var. Multicaudatum. (Wall.) very sn segments rounded entire, to slightly crenated to simple or follows.

#### GENUS XLIII.--ANISOGONIUM. (Presl.)

(From anisos, unequal; gonia, an angle; the angles of the venation.)

As in Diplazium, but the veins anastomosing.

1. Anisogonium cordifolium. (Mett.) Stipes 6-12 inches long, firm, erect, scaly below; fronds 8-12 inches long, 3-4 inches broad, entire, caudate at the base, the point acuminate or subdeltoid, with a large terminal and 1 or 2 pairs of smaller but similar spreading lateral pinnæ; texture coriaceous; veins in close groups of about 4, anastomosing copiously in the outer half of the frond; sori reach-

ing from the midrib to the edge.

Mett. Fil. Hort. Lips.p. 74, t. 12. f. 6.

Hook. Syn. Fil. 243. Bedd. F. B. I.

1. 331 (the simple form.)

Malacca and Malay Peninsula.
(Also in Philippines and Malay Islands.)

2. ANISOGONIUM LINEOLATUM.

(Mett.) Stipe 6-9 inches long, firm, erect, grey, scaly below; fronds occasionally simple, usually with a terminal pinna and 3-6 pairs of lateral ones, which are 6-12 inches long, 2 inches or more broad, entire, often suddenly acuminate; texture coriaceous; lachis naked; veins 4-8 to a cluster, uniting slightly towards the edge.



Nº92

ANISOGONIUM CORDIFOLIUM. (Mett.)

Mett. 1. c. p. 74. tab. 11. f. 5. Hook. Syn. Fil. 243. Bedd. F. B. I. t. 330.

Malacca and Malay Peninsula.

(Also in Philippines and Malay Islands.)

3. Anisogonium heterophlebium. (Mett. MSS.) Stipes 1 foot long, grey, scaly throughout; fronds 12-18 inches long, 8-9 inches broad, with 6-8 opposite pairs of pinnæ below the pinnatifia apex; the lowest 2 inches or more apart, 3-4 inches long, 1-1; inches broad, the edge undulated, the point acute, the base cordate

### nast Nepal to Mishmee, 4,000-6,000

4. Anisogonium esculentum. (Pras



ANISOGONIUM HETEROPHLEBIUM. (Mett.) differe unite

midrib, with lines of sori often on all the late Hank.i.p.45. Hook. Syn. Fil. 241. Bold F



both surfaces and rachis naked, the k part; veins in groups of 2-3 on a side half-way across to the edge; sori often ½ p. 245. Bedd. F. B. I. 332 (Callipteris)

Ceylon, Matale East and Oodawella

## GENUS XLIV.—HEMIDIC

(Hemi, half; diktyon, net; outer porti-

As in Asplenium, but veins anastome the margin of the frond.



(Linn. 1-3 inchaffy; one in pinnati lobes inch le a roun texture surface

(Also in Afghanistan, Western Asia, Europe, and North-west Africa.)

2. HEMIDICTYUM FINLAYSONIANUM. (Hook.) Stipes 6-9 inches long, green, subcompressed, nearly naked; fronds usually I foot long (often much more), 6-8 inches broad, occasionally simple and entire, generally pinnate with 2-6 opposite pairs of lateral pinnæ, the lower ones 4-8 inches long, 13-2 inches broad, the apex very

acuminate, the base narrowed into a distinct petiole, the margin entire or iregularly lobed; texture leathery; veiras subflabellate, very oblique, anastomosing slightly towards the margin, sometimes bounded by an irregular int a marginal line; sori often 1\frac{1}{2}-2 includes long, rooting buds are often produced from the midribs of the pira mear the apex. Hook. Syn. Fil. 245 - Bedd. F. B. I. t. 72.

North and East Bengal, with Assum, up to 3,000 feet, very common, especially in Khasya; Malay HEMIDICTYUM FINLAYSONIANUM. Per insula.



Nº96 (Hook).

# GENUS XLV.—ALLANTODIA.

(Allantos, a sausage; form of indusium.)

Sori dorsal, linear-oblong, attached to the primary veins; indusiu the same shape as the sorus and quite enclosing it, bursting in regular line down to the centre, or rarely asplenioid; veins ana stomosing and forming several elongated areoles, smaller towards margin, with free marginal clavate veinlets; fronds pinnate, very membranaceous, (the character of the indusium is not to be relied on, similar sausage-shaped indusia being found in species of true Asplenium and Diplazium.)

1. ALLANTODIA JAVANICA. (Bl. under Asplenium.)



inch 2 feet long, I foot broad, pinnæ 4-8 inches long, I-II broad, oblong, entire or slightly crenulate, particularly at the caudate apex, veins forked near the midrib, 2-3 of hexagonal areoles occupying the outer half of the space between midrib and margin; sori confined to the anterior vein of the first fork or areole. Bl. En. Pl. Jav. Fil. 175. Allant. Brunoniana (Wall.), Hook." Syn. Fil. P. 246. Bedd. F. S. I. 159.

Nepal and Bhotan, 4,000-7,000 feet elevation; Khasya, Mikir Hills; Ceylon.

(Also in Java and Samoa.)

### GENUS XLVI.—ACTINIOPTERIS. (Link.)

(Actin, rays; pteris, a fern.)

Sori linear, elongated, submarginal; indusium the same shape as the sorus, folded over it, placed one on each side of the narrow segments of the frond opening towards the midrib: a single species like a miniature palm.

Stipes densely tufted, 2-6 inches long; fronds like fans, 1-1\frac{1}{2} inches deep, composed of numerous dichotomous segments which are rushlike in texture, not more than \frac{1}{2} line broad, the veins few and subparallel with the indistinct midrib, the segments of the fertile frond longer than those of the barren one. Acrostichum dichotomum, Forskh. Fl. Ægypt. Arab. 184. Actiniopteris radiata, Hook. Syn. Fil. p. 246. Bedd. F. S. I. t. 124.

Throughout India, especially the Peninsula in dry rocky places below 3,000 feet elevation; Ceylon.

(Also in North Africa, Mascareen Islands, Persia, Cabul.)



#### TRIBE IX.—ASPIDIEÆ.

Sori dorsal, subglobose, rarely elliptical; indusium superior, similar in shape to the sorus, fixed either by the centre or a sinus.

#### GENUS XLVII.- -DIDYMOCHLÆNA. (Desv.)

(Didymos, double; chlana, a cloak;—the double indusium.)

Sori elliptical, terminal on a veinlet, but distinctly intramarginal; indusium elliptical, marginate at the base, attached longitudinally to the linear receptacle, free all round the edge; veins subflabellate, free, their apices clavate; fronds bipinnate, pinnules articulate with the rachis.

I. DIDYMOCHLÆNA LUNULATA. (Desv.) Caudex erect, subarborescent; fronds densely tufted, 4-6 feet long, bipinnate; pinnules inch broad, dimidiate, subquadrangular, entire or slightly sinuated; texture subcoriaceous; veinlets forked or pinnate, their apices marked with white dots; sori 2-6 to a pinnule. Desv. in Mem. Soc. Linn. vi. p. 282. Hook. Syn. Fil. p. 248. Bedd. F. B. I. t. 15.

Birma and the Malay Peninsula.

(Also in Tropical America; East African Islands; Malay Islands: Fiii.)

### GENUS XLVIII.—MESOCHLÆNA. (R. Br.)

(Mesos, middle; chlana, cloak, attachment of the indusium.)

Sori and indusium of Didymochlæna, but habit and venation of Nephrodium, i.e., the lower pair of veinlets anastomose, the others free, parallel; fronds bipinnatifid.

1. MESOCHLÆNA POLYCARPA. (Bl. under Aspidium.) Caudex erect; stipes tufted, short; fronds 2-3 feet long, 12-18 inches broad, pinnate; pinnæ close, very numerous, spreading, dwindling down below to mere auricles, the largest 6-9 inches long, \(\frac{1}{2}\) inch broad, cut down half-way or more to the rachis into linear-oblong lobes; rachis and lower surface villose; veins very close, pinnated,

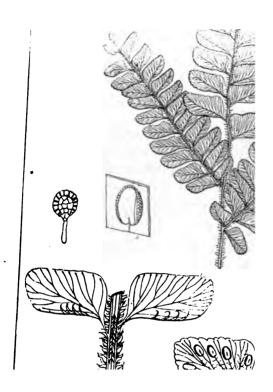

fluent. Aspidium polycarpum, Bl. En. Fil. Jav. 156. Didy-hlæna Hook. Syn. Fil. p. 248. Mesochlæna polycarpa, Bedd.

B. I. t. 344. Nephrodium javanicum, Hook. Sp. Fil. iv. p. 67.

In the Syn. Filicum this genus has been joined with Didymocha; but, as Mr. Smith has pointed out, it is really a Nephrodium with the indusium elongated.

Malay Peninsula.

(Also in the Malay Islands.)

### GENUS XLIX.—POLYSTICHUM. (Roth.)

(Polys, many; stichos, order.)

Sori subglobose, dorsal or terminal on the veinlets; indusium cular, fixed by the centre; veins all free; texture generally accous and teeth generally awned.

1. POLYSTICHUM SEMICOR-DATUM. (Sw.) Stipes scattered, 6 = inches long, fibrillose at the base; fronds 2-3 feet long simpinnate; pinnæ 4-6 inches lone, inch broad, nearly entire, acuminate, cordate or cate at the base; texture herbaceous or somewhat firm; surfaces naked and rachis nearly veins pinnate, the lower ones ending short of the margin; sori in  $\mathbb{I}_{-3}$  rows on each side, the inner one the most constant and regular, close to the midrib. Sw. Syn. Fil. p. 45. Hook. Syn. Fil. 249. Bedd. F. B. I. t. 35.

N° IOI.

polystichum semicordatum. (Sw.)

Birma and the Malay Peninsula.

(Also in the Malay Islands, Philippines, and Tropical America.)

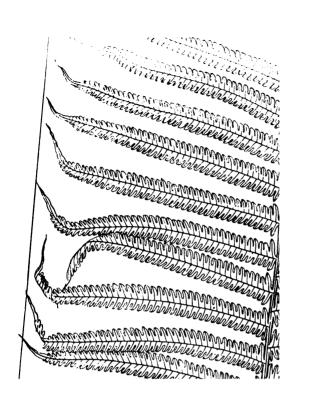

2. POLYSTICHUM LONCHITIS. (Linn. under Polypodium.) Caudex short, stout oblique, densely paleaceous; stipes short paleaceous, lower portion of the rachis with ferruginous large scales; fronds 6-18 inches long, densely tusted, erect rigid, linear or lanceolate, tapering at both ends, pinnated; pinnæ numerous, approximate from a broad nearly sessile obliquely truncated base, ovate or lanceolate, falcate acute spinulose-serrate, the superior base truncated and auriculate; sori confined to upper portion of the frond in two or more series upon the pinnæ; indusium denticulate on the margin. Hook. Sp. Fil. iv. 8. Sw. Syn. Fil. p. 43. Hook. Syn. Fil. p. 250. Bedd. F. B. I. t. 128. Polypodium Lonchitis, Linn. Sp. pl. 1548.

North West Himalaya, Kashmir, Sonamurg 11,000 feet elevation. (Also in Arctic and Alpine Europe, Asia, and North America.)

3. POLYSTICHUM LACHENENSE. (Hook.) Rhizome very scaly; stipes very numerous, thick, densely tufted, scaly, 2-4 inches long; fronds narrow-linear, 4-8 inches long by \(\frac{1}{2}-\frac{3}{4}\) inch broad, pinnate, the lower pinnæ remote but hardly reduced in size; pinnæ 2-3 inches broad, deltoid-ovate, subcoriaceous, lobed more or less or subentire, the apex b'unt, the margins spinosely serrated or crenate-serrate; sori 6-12 to a pinna, often covering the whole under side; indusium incised. Hook. Syn. Fil. p. 250. Clarke, F. N. I. p. 506. Bedd. F. B. I. t. 32.

Sikkim, 13,000-16,000 feet, Lachen, Tungu, Samding, 7,000-15,000 feet; Kashmir, Palgram, 13,000 feet.

4. Polystichum Atkinsoni. (Bedd.) Rhizome small, scaly; stipes 2-3 inches long, thin, stramineous, and with the rachis furnished with a few chaffy scales; fronds 1-3 inches long, \(\frac{1}{2}\) inches broad, pinnate, the lower pinnæ not reduced; pinnæ ovate, very coriaceous, spinosely-serrated, the superior base often with an auricle; sori 1-3 to a pinna, generally on the upper half only. Bedd. F. B. I. Suppl. t. 362.

Sikkim, Yakla Pass 10,000 feet; Lachen 10,000 feet; Bhotan.

5. POLYSTICHUM AURICULATUM. (Linn. under Polypodium.) Stipes tufted, 4-6 inches long, scaly below, or throughout; fronds

. ..... oiten quite

Hook. Syn. Fil. 251.

Throughout India and Ceylon. (Also in Formosa.)

Type. Pinnæ submembranaceou inches long, serrate; upper base square, auricled, lower base much cut away; inv rally altogether absent. *Hook. Sp. Fil.* i t. 120. Polypodium harpophyllum (Ze.

Nilgiris, Pulneys and other Wester at the higher elevations.

VAR.  $\beta$  MARGINATUM. (Wall.) shining, scaly below, ovate-oblong, closely lobed; indusium conspicuous, sometime 366. Don. Prod. Fl. Nep. 3. Bedd. Su. F. N. I. 507.

North India; Kunawur to Bhotan, 7

VAR.  $\gamma$  CŒSPITOSUM. (Wall.) I margin scarcely spinulose or serrate, s scarcely coriaceous; indusium conspicue 367. P. cœspitosum, Bedd. F. B. I. t. 3 Prod. Fl. Nep. 3. Clarke, l. c. 507.

Khasya, 3,000-4,500 feet elevation



(Linn.)

6. Polystichum ilicifolium. (Don.) Stipes densely tusted, 2-4 inches long, clothed with large scales throughout; fronds linear or lanceolate, not attenuated at the base, very coriaceous, pinnate; pinnæ either small simple triangular or subrhomboidal, or much larger and again pinnate, naked on both sides and shining, angles spinulose-mucronate; rachis fibrillose; sori mostly in two rows, usually large; indusium peltate; veins immersed. Don. Prod. Fl. Nep. 3. Hook. Syn. Fil. 251. Polystichum stimulans (Kze.), Bedd. F.B. I. t. 31.

Himalayas, from Chumbra to Sikkim, 7,000-11,000 feet elevation.

The smaller forms with simple pinnæ are very distinct, but larger ones with the pinnæ again pinnated, quite graduate

P. aculeatum, var. rufo-barbatum till it becomes quite indistinguishable forms of that fern, and is probably

a variety of it.

uated at the base, both surfaces more of less fibrillose; pinnæ cut down almost the rachis, bristly serrate, very unequal at the base, the lower margin being cut a surfaces.

7. Polystichum Thomsoni. (Hook!)
Stipes tufted, 2-4 inches long, fibrill se
fronds pinnate linear up to 7 in long, subcoriaceous, not gradually at ten

rolystichum illicifolium, the upper with the basal lobe much (Don.) larged; veins pinnate or forked in segments; sori terminal on a veinlet; indusium peltate, blurzly crenated or subentire. Hook. Syn. Fil. p. 251, and 2nd Cent. Ferrit, t. 25, in part only. Bedd. F. B. I. t. 126.

Himalayas; from Balti to Sikkim, 7,000-13,000 feet elevation.

Very near the smaller forms of Prescottianum, but the stipe is fibrillose, not scaly. Hooker's plate is taken from specimens of both species, and it is very probable that they are only varieties of the same plant.

VAR.  $\beta$ . GRACILIS. Fronds smaller, (3-5 inches long with the stipe by  $\frac{1}{3}-\frac{3}{4}$  inch broad), margin of pinnæcrenate, with a sudden acumination (not bristly serrate), involucre reniform. Clarke, F. N. I. 1. 508. Lastrea gracilis (Moore), Bedd. F. B. I. t. 198. Lastrea sparsa, var. gracilis, Hook. Syn. Fil. 498.

Sikkim; 11,500 feet elevation. A very doubtful species, which Mr. Clarke considers only a variety of Thomsoni, so I place it here Pending further material. Mr. Clarke says that the involucre is Polystichoid.

8. POLYSTICHUM ACULEATUM. (Sw.) Stipes tufted, 6-12 inches long, scaly and fibrillose below or throughout; fronds large, ovate-lanceolate, bipinnate, coriaceous, not attenuated at the base (or only slightly so in some forms); pinnæ numerous close lanceolate, pinnules oblong, unequal at the base, lower margin excised, upper generally more or less auricled, margins bristly or spinulose; texture more or less coriaceous, under surface generally fibrillose; veins pinnate or forked in the segments of the pinnules; sori towards the apex or at the apex of the lower veinlets. Sw. Schrad. Fourn. ii. 37- Hook. Syn. Fil. p. 252.

Throughout the Indian region on the mountains. (Also throughout the whole world.)

VAR.  $\beta$  LOBATUM. (Eng. bot. t. 1563.) Fronds narrowly lanceolate; pinnæ hardly pinnate, the lower secondary pinna sessile, or decurrent. Clarke, F. N. I. p. 509.

Throughout the Himalayas.

VAR.  $\gamma$ . RUFO-BARBATUM. (Wall. Cat. 369.) Fronds bipinnate, very coriaceous, usually reddish; stipes densely clothed with large red scales; rachis with red fibrillæ; pinnules naked and fibrillose beneath, in cutting like ilicifolium. P. aculeatum, Bedd. F. S. I. t. 121. Polyst. brachypterum, Kunze, No. 906.

Nilgiris and Western mountains of South India; Himalayas, from Kashmir to Bhotan.

VAR. 8. ANGULARE. (Presl. Newm. 173.) Lax and of thinner



ture, pinnules smaller, more numerous, orbicular, rhomboid, stly auriculate, the serratures setiferous rather than spinulose. 2d. F. S. I. t. 121.

Nilgiris and Western mountains of South India.

VAR. Z SEMIFERTILE. Base of the frond fertile, upper one-d barren. (Clarke, l. c.)
Sikkim.

VAR.  $\eta$  BIARISTATUM. (Bl. En. Pl. Jav. Fil. 164.) Pines large, oblong-falcate, sparingly serrate or spinulose; sori erally round the margin.

Khasya; Ceylon; Malay Peninsula.

VAR.  $\theta$  SETOSUM. (Wall. Cat. 371.) Lower surface of frond very long fibrillæ; rachis with very large scales as well as illæ, pinnules small, quite entire, except the spinulose apex or with inconspicuous crenatures to represent the usual lobes; sori all on the lower veinlet of the forked or pinnate vein of the ment (or what would correspond to the segment where the caule is entire).

Himalayas, from Kumaon to Sikkim, 5,000-8,000 feet elevation. Fell marked form, considered a distinct species by some botanists.

VAR. I ANOMALUM. (Hook. Sp. Fil. iv. 27.) Segments blunt slightly mucronate; sori often, but not always, on the upper face of the fronds. Polystichum anomalum, Bedd. F. S. I.

Ceylon; Horton plains and Happootalee, 5,000-6,000 feet vation.

VAR. R TRAVANCORICUM. (Bedd.) Pinnæ rather distant, wer pair generally deflexed; pinnules prominently petioled, either bentire, large broad deltoid, with the lobing blunt not mucronate, elongated up to 3 inches long, and pinnatifid or completely pinnate accept an indistinct wing to the rachis), the pinnules distant and ain bluntly lobed, 3-4 pair below the pinnatifid apex; rachis and pe scaly and fibrillose, under surfaces fibrillose.

Travancore and Tinnevelly mountains, 4,000-5,000 feet elevation. A distinct variety, but evidently a form of aculeatum, the more entire pinnules are nearest in shape and cutting to those of anomalum and biaristatum; the same frond will often have some pinnæ with the pinnules short and only slightly lobed, and others with them all elongate and pinnate or deeply pinnatifid.

VAR. A MUCRONIFOLIUM. (Bl. En. Pl. 'fav. Fil. 164-) Fronds 3-pinnate or sub-3-pinnate. (Clarke, l. c. 509.)

Khasya and Assam; this is very distinct looking, it is tripinnate



POLYSTICHUM PRESCOTTIANUM. (Wall.)

like the last, but very different, being finely cut with small pinnules.

9. POLYSTICHUM PRESCOTTIANUM. Stipes short, thick, flaccid. ( IVall.) with many straw-coloured scales and fibrillæ; fronds from narrow to broad lanceolate, tapering at the base; pi næ either short oblong, 1-1 inch long. more or less divided, but not to the rachis, or elongate, 2-3 inches long and deeply pinnatifid to the rachis or even pinnate; segments with the margin serrate and often hair-pointed, more or Wall. Cart. less fibrillose beneath. Hoo Z. 363. Bedd. F. B. I. t. 34. Syn. Fil. 253.

Himalayas; from Kashmir  $\sim$  0 Bhotan, 10,000-13,000 feet elevation

VAR. β BAKERIANUM. (Clarke.) Fronds large, very flaccion, broad-lanceolate, (9–10 inches broad), truncate at the base. Clarke., F. N. I. t. 66.

Sikkim; Yakla, 12,000 feet; very distinct-looking at first sight but evidently only a flaccid variety of the above.

VAR. γ CASTANEUM. (Clarke.) Stipe round, naked, scales of the rachis blackish, pinnæ little pinnatifid.

Sikkim, 15,000 feet elevation.

### GENUS L.—CYRTOMIUM. (Presl.)

(Derivation not known.)

Indusium orbicular, peltate; veins pinnate from a central costa, lower anterior veinlets free, the rest angularly and irregularly estomosing, forming unequal and subhexagonal areoles within ich are 1-3 excurrent venules, or the upper veinlets only angularly estomosing; fronds pinnate, coriaceous.

- 1. CYRTOMIUM FALCATUM. (Sw.) Stipes tufted, 6-12 inches g, densely clothed below with large dark scales; fronds 1-2 feet g, by 6-9 inches broad, pinnate; pinnæ numerous, the lower stalked, ovate-acuminate, falcate, 4-6 inches long, by 1-2 inches ad, the edge entire or slightly undulated, the upper side narrowed denly, sometimes auricled, the lower rounded or obliquely trune at the base; texture coriaceous, both surfaces naked, the upper glossy, primary veins from the midrib of the pinnæ parallel to the other nearly to the margin, throwing off pinnately 1-2-3 times ching veinlets; sori small, copious, scattered. Swartz, Syn. Fil. 3. Hook. Syn. Fil. 257.
- VAR. β CARYOTIDEUM. (Wall.) Pinnules larger, sharply hed, sometimes deeply lobed towards the base, and generally a long sharp auricle on one or both sides at the base. Wall. 376. Bedd. F. S. I. t. 119.

Nilgiris at the higher elevations. Himalayas from Gurwhal hotan, 3,000-8,000 feet elevation. Khasya, 3,000-4,000 feet; Ion. There is also a variety common on the Nilgiris known as roptera, which has more numerous and much smaller pinnæ, cely at all auricled or lobed, but it graduates into caryotideum, ugh extreme forms look very distinct. The type of falcatum, ich only differs slightly, is from China, Japan, South Africa, and Madagascar.

2. CYRTOMIUM CADUCUM. (Wall.) Stipes tusted, I foot mg, firm erect, stramineous, scaly below; main rachises sometimes

with a terminal rooting bud; fronds 1-2 feet long, 6-9 inches broad, pinnate; pinnæ petioled, numerous, narrow lanceolate acuminate, from subentire to deeply lobed; texture coriaceous; primary veins from the midrib of the pinnæ repeatedly dichotomous at an acute angle into nearly equally strong veins, not anastomosing usually till near the margin, many of them free to the margin; sori rather large and in two rows half-way between the rachis and the margin, or much smaller and scattered. Wall. Cat. 381. Hook. Syn. Fil. 257. Bedd. F. B. I. t. 45. Clarke, F. N. I. p. 512.

Himalayas; from Nepal to Bhotan, 4,000-7,000 feet; Khasya, 3,000-5,000 feet elevation.

## GENUS LI .--- ASPIDIUM. (Swartz.)

(Aspidos, the indusium being like a shield.)

Indusium orbicular or reniform, or sometimes irregular and abnormal, being linear and curved, or sometimes absent; veires compoundly anastomosing with generally free veinlets in the areolessivery various, from simple to tripinnatifid, often membranaceous and flaccid.

stipes subtusted, those of the fertile fronds 6-12 inches long, fronds 12 inches or more, 2-4 inches broad, oblong entire, acuminate at the apex, narrowed rather suddenly and then decurrent gradually at the base; texture herbaceous; primary veins distinct nearly to the edge, united by transverse arched ones, the areoles of which enclose netted veinlets, the ultimate ones free; sori numerous, close, 4-6 in a line between the main veins; indusium peltate orbicular. Nephrodium (Baker), Hook. Syn. Fil. 296. Bedd. F. B. I. t. 168.

Singapore and the Malay Peninsula. (Also in the Malay Islands.)

2. ASPIDIUM VASTUM. (Blume.) Rhizome creeping, st scattered, narrowly winged often nearly or quite to the base, nished with numerous linear subulate brown persistent scales; from ds



CYRTOMIUM FALCATUM, VAR. & CARYOTIDEUM. (Wall.)

2-4 feet long, cut down to a broadly-winged rachis, into entire line oblong pinnæ 6-12 inches long, by 1-2 inches broad; texture subcriaceous; main veins distinct nearly to the margin, connected numerous prominent cross veins forming 7-8 areoles between the costa and margin, with netted and free veinlets in the areoles; souri small, scattered on the netted veins; indusium reniform. Bl. En. Pl. Fav. Fil. 142. Hook. Syn. Fil. 296. Aspid. alatum, Wall. Cat. 378. Sagenia alata, Bedd. F. B. I. t. 169.



ASPIDIUM SINGAPORIANUM. (IVall.)



ASPIDIUM VASTUM. (Blume.)

East Bengal, up to 1,000 feet elevation; Mishmee; Khasy-Chittagong; Malay Peninsula.

(Also in the Malay Islands.)

3. ASPIDIUM SUBCONFLUENS. (Bedd.) Stipes tufted, 1-2 feet long, furnished with dark coloured linear-subulate scales; fronds about 1 foot each way, triangular in outline, tripartite, lateral pinnæ opposite or subopposite, shortly petioled, unequal sided with the

rear pinnules small falcate subentire, the lower ones much proed lanceolate acuminate, the 2-3 basal ones cut about one-third rn into falcate lobes, terminal pinnæ deeply pinnatifid, lobes 3-6 hes, pinnatifid a quarter of the way down to the midrib; texture derately firm, surface glabrous above, pubescent on the veins leath; veins anastomosing with a few free included veinlets; sori ittered, small, generally on the netted veins; indusium variable, liform, curved, horseshoe-shaped or nearly peltate, persistent. idd. Sup. Ferns, t. 364.

Khasya, 3,000-5,000 feet elevation, below Umwai.

4. ASPIDIUM SEMIBIPIN-TUM. (Wall. under Poly-Zium.) Stipes 1 foot or >relong, pale brown, naked; ands 12-18 inches long, 6-9 hes broad, terminal pinnæ ear-oblong, 6-9 inches long, ach broad, entire, narrowed rards both ends, lateral næ 4-6 on each side aller, the lower one or two s tripartite; texture her-≥eous; veins inconspicuous, primary ones lost before reach the margin, the t variously anastomosing, = areoles with free included lets; soriminute, scattered,



ASPIDIUM SUBCONFLUENS. (Bedd.)

name fined to the connected veinlets; indusium reniform and irregular in the last. *Hook. Sp. Fil.* iv. 59, t. 231. *Syn. Fil.* 297. *Bedd.* B. I. t. 137. Polypodium semibipinnatum, Wall. Cat. 388.

Penang; nearly allied to some forms of polymorphum, but I wink sufficiently distinct.

(Also in Borneo.)

5. ASPIDIUM SUBTRIPHYLLUM. (Hook.) Rhizome creeping;

stipes 1 foot or more long; fronds 12-18 inches long, 8-12 inches broad, subdeltoid with a large deeply pinnatifid apex, with lanceolate lobes; below this one or two pinnæ on each side, the lowest stalked, distant, forked at the base, or pinnatifid, the point lanceolate; texture herbaceous, surfaces somewhat hairy beneath and on the main veins above, main veins distinct to the edge, the others copiously anastomosing, with free veinlets included in the areoles; sori rather large, but scattered, confined to the connected veinlets; inclusium reniform. Hook. Sp. Fil. iv. 52. Synt. Fil. 296. Bedd. F. S. I. t. 242, and F. B. I. t. 48.



ASPIDIUM SUBTRIPHYLLU M. (Hook.)

Ceylon and the Malay Peninsula. My Ceylon specimens are much smaller than those from Birma, but I believe they are the same species; in habit it is quite like variolosum, but the sori are always on the netted veinlets, instead of at the apex of free veinlets.

6. ASPIDIUM VARIOLOSUM. (Wall.) Rhizome suberect, stipes tufted, scaly near the base only, 12–18 inches long in the fertile, less in the sterile fronds, more or less dimorphous, deltoid in outline, herbaceous in texture, and somewhat puberulous, especially in the sterile ones; pinnæ about three pair below the pinnatifid apex, the lowest pair again pinnated with the pinnules often pinnatifid, the next pair often pinnatifid opinnated in a less degree, the pinnæ

the fertile fronds generally narrower and often more divided, mai veins not very distinct but more so in the fertile than in the sterile areoles copious, with many free included veinlets; sori rather larger almost always at the apex of the free veinlets, very rarely on the netter veins; indusium peltate and reniform on the same frond. Walker Cat. 379. Bedd. Sup. Ferns, t. 365 (not F. B. I. 170, which in



VARIOLOSUM.

cicutarium.) Aspidium Zollingerianum, Bedd. F. B. I. t. 251, fertifrond only. Nephrodium (Sagenia) variolosum, Hook. Sp. Fil. 29 and Zollingerianum (l.c.) as far at least as the Birmese plant.

East Bengal Plains, abundant from Assam to Chittagong Tenasserim near Moulmein; Penang.

7. ASPIDIUM POLYMORPHUM. (Wall.) Rhizome suberec stipes tufted, yellowish or brown, paleaceous only at the base; fron large, 1-4 feet long, by 1 foot or more broad, pinnate; pinnæ 3-6 0 each side, oblong or elliptic, acuminate, unequal at the base, some times contracted when fertile, quite entire to crenate or coarsel toothed, stalked or subsessile, the terminal one often more or less lobed or subpinnatifid, the lowest pair generally (not always) bifurcate; texture herbaceous to subcoriaceous; main veins prominer t and distinct to the margin, with many free included simple or forke veinlets; sori on the netted veins, small and scattered in the una contracted fronds, large and more or less in two rows between the main veins in the contracted ones; indusium reniform or often IVall. Cat. 382. Hook. Syn. Fil. p. 297. Bed .... quite absent. F. S. I. tabs. 116, 117. Sagenia siifolia, Baker, Syn. Fil. p. 29 as far as the Courtallum plant. Neph. Wightii, Clarke, F. N. 538, the contracted form.

Western forests of Madras Presidency, very common up to 40 feet. (I do not consider the contracted form even a constant variet ).)
Northern India from Gurwhal to Mishmee and Chittagong; Ceylor ;

(Also in the Malay Islands, the Philippines and Fernando P.)

8. ASPIDIUM SIMONSII. (Baker.) Very like polymorphlam, but with the stipes and rachis polished blackish-purple, lowest pair of pinnæ pinnate below, deeply lobed upwards, others more or less bifurcate below and rather deeply lobed throughout, venation as in polymorphum; sori rather large (in my specimens), in two series between the main veins, or irregularly scattered sub-4-serial between the main veins. Hook. Syn. Fil. 504. Bedd. Sup. Ferns. t. 367.

Seetakand Hill, Chittagong; Sikkim, and Bhotan. Mr. Clark makes it a variety of polymorphum, and he may be right, but until

Rhizome creeping

h that. Mr. Clarke says he does not see how it differs from morphum, var. macrocarpum, but he has made a new cies of that. Both Baker and Clarke make two sections of Benia, one with "sori in more than two rows between the principal ins, often irregularly scattered," the other with "sori in two rows tween the principal veins," both forms occur in this species and in morphum, and more or less in semibipinnatum and other species, the definition is only misleading.

(Bedd.)

9. ASPIDIUM HETEROCARPUM. ely; stipes solitary, erect, with \*Ceolate-linear brown persistent Les at the base; pinnate, very 1ch as in polymorphum, but ▼er pinnæ not bifurcate; pinnæ 8 inches long, narrow-lanceo-=, entire, caudate at the apex. sessile or very shortly stalked, amiparous in the axils; main is distant to nearly the margin, les copious with free included 'ets: sori very small on etted veins, much scattered; ium reniform or horseshoe-1, or sometimes curved or as in Athyrium and Asple-Sagenia heterocarpa,

7. B. I. t. 47. Sagenia

N°112 ASPIDIUM HETEROCARPUM. (Bedd.)

ra (Baker), *Hook. Syn. Fil.* 504. *Clarke, l. c.* 537. am and Chittagong, in wet flats near rivers, forming large out 6 feet high.

ASPIDIUM DECURRENS. (Presl.) Rhizome creeping; stipes arly or quite to the base, furnished with numerous linearrown persistent scales; fronds often 3 feet long, dimorphous, the fertile much contracted, pinnatifid down to a broadly winged rachis into 3-4 pair of pinnæ or lobes on each side, 6-12 inches long, 1-2½ inches broad, lowest pair often bifurcate, margins quite entire in the sterile, more or less crenated in the fertile, subcoriaceous, glabrous on both sides; main veins distinct nearly to the margin, with cross veins forming series of large areoles in which are included netted veinlets and simple or forked free veinlets; sori large, generally in two pretty regular series between the main veinlets, nearly always at the apex of the free veinlets, often continued all down the wing of the stipes; indusium generally more or less reniform, sometimes elongated and irregular. Presl. Rel. Hand, 28. Hook. Syn. Fil. 299. Sagenia pteropus, Bedd. F. S. I. t. 82.

Eastern Bengal at the foot of the hills, Assam, Cachar, Chittagong; South India in the Bolampatty Hills between Coimbatore and Palghat, 2,000 feet elevation; Tinnevelly and Travancore Hills, 2,000–2,500 feet; Ceylon; Malay Peninsula. In habit very like vastum, but fertile fronds contracted, and sori differently situated.

(Also in the Malay Islands, South China, Polynesia.)

VAR  $\beta$  MINOR. (Bedd.) Fronds very small (1 foot long only), sterile 3-5 partite rather thin pinnatifid, fertile deeply pinnatifid, very much contracted, the lobes or pinnæ being very narrow. Sagenia pteropus-minor, Bedd. F. S. 1. t. 245.

Ceylon only, in the Doombera district at no great elevation.

more long, with many scales close to the base; fronds very variable in size, from 8 inches up to several feet, deltoid in outline, apex pinnatifid, below which are 1-4 pair of pinnæ, which are either only lobed or completely pinnated with the secondary pinnæ deeply pinnatifid, or even again pinnated (i.e. tripinnate), with the tertiary pinnæ deeply pinnatifid (quadripinnatifid), the lowest pair of pinnæ are always deeply pinnatifid or pinnate on the lower margin, but the other pairs are generally much less so and often only lobed  $\frac{1}{3}-\frac{1}{4}$  down, texture thin, surfaces glabrous in some varieties, but in others hairy on the upper surface and puberulous on the costas and costules



ASPIDIUM DECURRENS, VAR & MINOR. (Bedd.)

beneath; principal veins tolerably conspicuous to the margin, other copiously netted with often free included veinlets (there are no prominent cross veins forming large well-defined areoles as in some of the species, and the free veinlets are often few only); sori rather large, in two rows between the main veins, on the netted veins (compital) or at the apex of the free veinlets; inclusium reniform or peltate. Swartz. Mett. Farngatt. Pheg. and Asp. 117. Hook. Syn. Fil. 299. Sagenia coadunata (Wall.), Bedd. F. S. I. t. 81. and t. 170 (variolosa).

Throughout the Indian region, from the plains up to 5,000 feet. In South India (both Eastern and Western sides), the more hairs variety known as coadunata only is found, but in Northern Indic the glabrous variety is also common.

(Also in the tropics throughout the globe.)

12. ASPIDIUM MULTICAUDATUM. (Wall.) Stipes 1-3 fe=1 often densely clothed nearly its whole length with linear-subula brown persistent scales; fronds 3-4 feet long, with a large termin = pinna deeply pinnatifid, lobes lanceolate acuminate, and sever= pinnæ on each side, the lowest deltoid I foot or more long ara nearly as broad, deeply pinnatifid above and pinnate below; textu = firm herbaceous, rachises beneath rusty; main veins distinct the margin, areoles with free included veinlets; sori rather large two rows between the principal veins, or more numerous and scar tered, generally at the apex of free veinlets, rarely on the netteveins (compital). Wall. in Herb. Nephrodium Griffithii (Baker\_ Hook. Syn. Fil. 300. Sagenia Griffithii, Bedd. F. B. I. t. 337.

Khasya Hills, South side up to 1,000 feet elevation. Birma Aspidium? t. 118, F. S. I., is probably this species, or at least closely allied, it has twice been gathered in the Anamallay forests, but young fronds without fructification.

In the Synopsis Filicum Sagenia is kept up as a section of Nephrodium for all species supposed to have a reniform indusium, and Euaspidiumas a section of Aspidium for those with an orbicular indusium, the result of this has been that allied species like repandum and polymorphum (probably one and the same plant) and membranaceum and (Trimeni) giganteum (closely allied if not

varieties one of the other), are placed far apart; it is a fact, however, that most of the species have both orbicular and reniform involucres, sometimes on the same individual, the involucres often varying much more than this, being athyrioid and asplenioid. Mr. Clarke has placed both Aspidium and Sagenia in Nephrodium, a genus widely different in habit.

#### GENUS LII.—PLEOCNEMIA. (Presl.)

(Pleos, full; knemia, rays; in allusion to the venation.)

Only differs from Aspidium in its less compound venation, only the lower veins anastomose arcuately forming one series of areoles near the costa (as in Campteria), without any free veinlets within them, the other veins generally all free, or some angularly anastomosing; sori generally at the apex of the free veinlets outside the areoles, but sometimes some are on the netted veins, (i.e., compital).

I. PLEOCNEMIA THWAITESII. (Bedd.) Stipes tufted  $1-1\frac{1}{2}$  feet long, shining blackish-purple as is the rachis and main costa, basal scales linear dark-brown; fronds deltoid,  $1\frac{1}{2}-2$  feet each way, tripinnatifid; lowest pinnæ largest deltoid stalked, with several large lanceolate deeply pinnatifid pinnules; texture rather thick and opaque, the veins not conspicuous, glabrous beneath, and also above except the costa and veins which are scurfy or puberulous, lower veinlets forming elongate costal arches, no free included veinlets, the rest free with clavate apices, none reaching the margin; sori rather large in a single series on each side of the midrib of the segments, all at the apex of free vein lets; indusium reniform, with the lobes of the sinus broad and overlapping, so that it looks orbicular. Sagenia Thwaitesii, Bedd F. S. I.

Ceylon, southern provinces near Galle, abundant on the Hay
Mountain. (C. P. 3331. Thw. En. p. 390.)

2. PLEOCNEMIA TRIMENI. (Bedd.) Stipes tufted,  $1-1\frac{1}{2}$  feet, parely, basal scales linear; fronds  $1\frac{1}{3}-3$  feet long, deltoid or deltoid colate, pinnatifid at the apex, below pinnate with about 5-6 pair of lateral pinnæ, which are more or less stalked, and all pinnatifid

more than half-way to the rachis, about 8-9 inches long by 2 b and a much larger basal pair which are deltoid, again pinnated the lower basal pinnules deeply pinnatifid, ultimate lobes blue

slightly crenated or nearly entire; texture rather thin; surfaces glabrous on both sides; costas and veins rusty less so or nearly glabrous beneath; lower veins forming elongated costal arches near the rachis of the pinnæ. with generally a second series of areoles formed by the veins again anastomosing angularly, veins of the segments only anastomosing near the midrib and forming one series of arches, the rest free, no free veinlets in the areoles; sori in a single row on each side of the midrib, those towards the and anex of the



PLEOCNEMIA TRIMENI. (Beda

segments apical on the free veinlets, those lower down and near costa of the pinnules generally on connected veins (i.e., compite dusium reniform. Sagenia gigantea, Bedd. F. S. I. t. 80 (1 description.) Pleocnemia gigantea (Baker), Hook. Syn. Fit Edit. p. 503, not Blume.

The Kew packet of giganteum from which Sir W. Hooken his description (Sp. Fil. iv. p. 50,) contains several different specimen being a single pinna of Aspidium gigants species distinct from this; the Birma and Assam specimens multicaudatum (Wallich); and the Ceylon specimens bein plant, Pleocnemia membranacea, and P. Thwaitesii. This not Blume's giganteum I have had to rename it.

Ceylon, central provinces, (C.P. 1357); South India, Anam Palghat side, in the forests near the Nelliampady coffee estates

3. PLEOCNEMIA MEMBRANACEA. (Hook, under Aspidium.) Stipes tusted up to 9 inches long, straw-coloured, basal scales linear; fronds up to about 18 inches long, deltoid, bi-tripinnate, pinnatisid at the apex, the lowest pair of pinnæ much the largest, long stalked, with the lowest secondary pinnæ stalked and again quite pinnate at the base, the pinnules being stalked and deeply pinnatisid, ultimate segments crenulate, upper pinnæ gradually less compound; texture thin, membranaceous, upper surface somewhat hairy towards the margins; costas and veins rusty or puberulous, under surface slightly puberulous; lower veins forming long costal arches, the rest free; sori at the apex of free veins; indusium both orbicular and reniform. Hook. Syn. Fil. p. 259. Sagenia gigantea, var. minor, Bedd. F. S. I. t. 243, a small frond less compound than described above. Thw. En. Pl. Zry. p. 390. (C. P. 1358.)

Ceylon; in the Doombera district at no great elevation. Mr. Thwaites had doubts whether this was a variety of the last, or a distinct species; the venation is quite that of the last species, but rather less compound, owing to the fronds being more cut and narrower; it is quite that of Pleocnemia, and I find some of the involucres reniform; it is of thinner texture, much more cut and less glabrous than the last, and, I think, may safely be considered a distinct species.

(Also in Java, Philippines, China, and Formosa.)

4. PLEOCNEMIA MEMBRANIFOLIA. (Presl.) Stipes tufted, furnished with black linear subulate scales more copious towards the base, up to about 1 foot long; fronds seldom more than 1 foot long, from deltoid to ovate, pinnate with a pinnatifid apex, lateral pinnæ few pairs opposite or subopposite, 2-4 inches long, \(\frac{3}{4}-1\frac{1}{2}\) broad, more or less deeply pinnatifid, the segments rounded nearly entire, lowest pair of pinnæ much larger, deltoid, pinnatifid or almost pinnate, the lower basal segments being elongated and pinnatifid; main rachis and both surfaces more or less softly hairy, with multicelullar hairs; texture softly herbaceous; fertile fronds uniform with the sterile, or more or less contracted, often very much so, lower veins in the sterile and broad fertile fronds anastomosing and

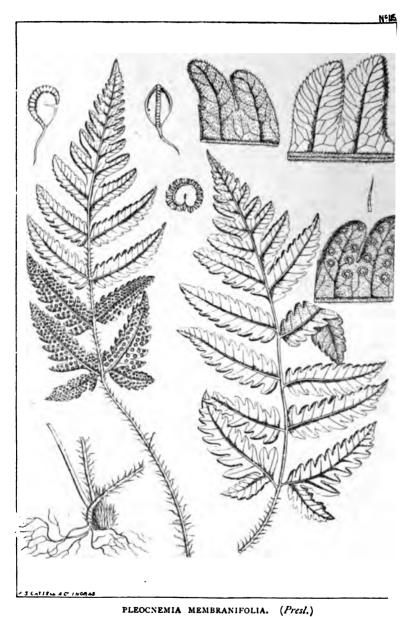

forming loops near the costa, sometimes very regularly, som times only occasionally, in the contracted fertile fronds all the veir free; sori generally apical on the free veinlets; involucre reniform Presl. Rel. Hanck. 36, t. 5, fig. 3. Aspidium fuscipes, Bedd. Sup. Ferns, t. 366. Aspidium fuscipes, Wallich, partly, but not the type sheet, which is Lastrea sagenioides.

East Bengal Plains, extending into Assam, Cachar, and Chittagong. Khasya and Sikkim hills up to 3,000 feet elevation. and the Malay peninsula. In habit much like small Aspidium cicutarium, but venation different, and

easily known by the persistent black scales towards the base of the stipe; in the Synopsis Filicum it has been erroneously lumped with Lastrea dissecta by Hooker and  $B_{\mathbf{a} \boldsymbol{k}_{\boldsymbol{e}_{\! r.}}}$ 

(Bedd.) PLEOCNEMIA Stipes and rachis slightly Pubescent; fronds 2-3 feet long, lance olate, narrowed at the base into distant auricles, softly shortly villous, herbaceous, pinnate; pinnæ numerous, alternate, 13-2 inches broad, pinnatifid nearly to the rachis, the Pinnules lanceolate from a broad base, irregular as to length, and



the apex, lowest veins forming arcs along the costa of the pinnules from which proceed free veinlets; veins of the pinnules pinnate,

or once or twice forked, the lowest veinlet of a group often looped with the next group; involucre kidney-shaped, hairy and ciliate. Beld. Sup. Ferns, 1. 368. Nephrodium artinexum, Clarke, F. N. I. P. 536. Sikkim; near Dikeeling, 4,500 feet elevation.

6. PLEOCNEMIA LEUZEANA. (Hook.) Caudex subarborescent densely scaly at the crown, stipes 2-3 feet long, stout, stristed, shortly hirsute without scales; fronds up to 6 feet long, subdehold, bi-tries aipinnate; pinnæ 1-11 foot long, 6-8 inches broad, simple, or the lowest with 2-3 large (12-14 inches long) secondary pinns from the the lower side, which are again pinnate with the pinnules stalked 2-4 inches long, and deeply pinnatifid, ultimate segments oblonger rounded, entire or denticulate, usually with a tooth in the sinus their base: lower veins anastomosing in costal arches near the cos of the pinnules and along the midrib of the segments, other veirs



PLLOCNEMIA LEUZEANA. (Hook.)

free and excurrent, or all the veins the segment are free; sori copious, usually in single rows on each side of the midra b, mixed with yellow glandular hairs; dusium reniform, early fugacious. Howk. Syn. Fil. 295. Bedd. F. B. I. t. 134-

North and East Bengal, base of The hills up to 2,000 feet elevation, Sikk in, Assam, Cachar, Khasya, Chittagorie; Birma, and Malay Peninsula.

(Also in Malay Islands, China, Polynesia, and North Australia.)

# GENUS LIII.—LASTREA. (Presl.)

(After Chev. de Lastre, a French nobleman.)

Sori subglobose, dorsal or terminal on the veins; indusium reniform, attached by the sinus, or in the first four species sometimes orbicular; veins all free; fronds pinnate or compoundly pinnate.

- \* Indusium reniform or orbicular, texture more or less coriaceous.
  - Rhizon e 1. LASTREA AMABILIS. (Bl. under Aspidium.)

creeping; stipes scattered, 6-12 inches long, slender, slightly scaly below; fronds about 1 foot long, by 6-9 inches broad, with a pinnate apex and 2-6 lateral pinnæ on each side, which are 1-1½ inch broad, all simply pinnated or the lowest sometimes slightly compound at the base, pinnules subrhomboidal with the lower side much cut away ½-1 inch long, cut down about a third or half-way to the costa into rounded lobes which terminate with a long bristle, sometimes being more or less serrated; texture subcoriaceous; rachis and both surfaces naked; veins pinnate in the lobes; sori submarginal; indusium reniform or orbicular. Bedd. F. S. 1. t. 109. Aspidium amabile, Bl. En. Pl. Jav. Fil. p. 165. Hook. Syn. Fil. 254. Aspid. Thomboideum, Wall. Cat. 364.

I keep this species in Lastrea as I have always found the involucres reniform; they appear, however, to be sometimes orbicular, so that the species has equal right to be a Polystichum.

South India, on the Anamallays, Lower Pulneys, Travancore, and Tinnevelly Hills, 3,000-4,000 feet elevation; Ceylon, central Provinces; North India, Nepal, Jaintea, about 4,000 feet, rare.

(Also in the Philippines and South China.)

2. LASTREA ARISTATA. (Sw. under Aspidium.) Rhizome long, creeping, very scaly; stipes scattered, about 1 foot long, more or less fibrillose, as are the main and partial rachises; fronds about 12-15 inches long, deltoid in outline, pinnate at the apex, below which are 5-6 lateral pinnæ on each side, which, except the lower pair, are generally simply pinnate or with a tendency to be bipinnate in their upper basal pinnules, lower pair bipinnate towards the base, the lower basal pinnules being much the largest and quite pinnated, pinnules subrhomboidal with the lower base cut away, more or less lobed, the upper basal lobe being the deepest, lobes copiously toothed, teeth aristate; texture more or less coriaceous; veins pinnate in the lobes, the veinlets being simple or forked; sori apical on the veinlets and well within the margin; indusium reniform or orbicular. Bedd. F. S. I. t. 101 Aspidium aristatum, Sw. Syn. Fil. 53.

South India, very general in the Western forests of the Mar Presidency; Ceylon; Birma.

I have always found the involucre strictly reniform, and Hoc has described it both under Polystichum and Lastrea (in the la as Lastrea platypus); it is a much less divided fern than coniité besides having an utterly different caudex; Mr. Clarke, who ur it with coniifolia, states, that he has never been able to see the creeping caudex accompanies a less divided form, but Mr. Clar specimens are all typical coniifolia, and there is no aristata from Himalayas in the Kew Herbarium, and only one poor specimen f Khasya, labelled Lastrea platypus.

(Also in Japan, Formosa, South China, Java, Luzon, Norfolk Island.)

3. LASTREA AFFINIS. (Wall.) Very similar to aristata amabilis, but the lower pinnæ less compound than in aristata often quite similar to the upper ones; texture much more coriace and sori very large. Wall. Cat. 370. Lastrea aristata, var. Ha tonii, Bedd. Fern. Sup. pl. 369. Hook. Syn. Fil. 256. pidium speciosum (Don.), Aspidium aristatum, var. affinis, and assamica, Clarke, l. c. 511.

I formerly considered this species a variety of aristata, I I never seen it growing, but Mr. Clarke tells that the rhizome is e and not creeping, so I cannot consider it a variety of either aris or amabilis.

Sikkim, Nepal, Assam, Jaintea.

4. LASTREA CONIFOLIA. (*Wall.*) Rhizome erect; st tufted; fronds very large, ovate, 2-3 feet long, 4-5 pinnate, ultin pinnules and segments small, coriaceous shining, aristate; sori l or small; indusium reniform or orbicular. *Bedd. F. B. I.* 261. pidium, *Wall. Cat.* 341.

I have always found the involucres reniform in their ye stage, I have had both this and aristata in cultivation on the Nil for many years, and they show no tendency to run one into other.



Himalayas, Kumaon to Bhotan, 4,000–10,000 feet, Khasya, 3,000–6,000 feet; South India on the Western mountains; Ceylon; Malay Peninsula.

(Also in Natal, Samoa, and Australia.)

\* \* Indusium always reniform.

† Pinnæ subentire or only slightly lobed (except in forms v and of Walkeræ.)

5. LASTREA CUSPIDATA. (Mett. under Aspidium.) Stipes ab 1 foot long, reddish as is the rachis, scaly towards the base; fronds 1 feet long, pinnæ numerous, line



LASTREA CUSPIDATA.
(Mett.)

lanceolate from a broad base, 6 inches long, 1-1 inch broacuspidate at the base, very shalowly lobed (not \frac{1}{3} to the rachis the lobes sharply serrated; textu= scarcely coriaceous; rachis an both surfaces naked; veins pi nate with 3-4 veinlets on eac side; sori towards the base the veinlets; indusium reniforn fugacious. Mett. Farngatt. Phezand Asp. 92. Polypodium elo gatum, Wall. Cat. 309. Beda F. B. I. t. 118. Nephrodiur = cuspidatum, Hook. Syn. Fil. = 260.

Khasya Hills, 3,000-4,00

feet eievation, near Shillong.

6. LASTREA HIRTIPES. (Bl. under Aspidium.) Caudex erect stipes tusted up to about 1 foot long, densely clothed, as is the rachis, with long blackish hair-like scales; fronds up to 3 feet long. pinnæ numerous, linear-lanceolate from a broad base, 4–8 inches long, by nearly 1 inch broad, with broad shallow lobes reaching \(\frac{1}{2}\) towards the rachis, lower ones not reduce \(\frac{1}{2}\); texture herbaceous;

surfaces naked; veins pinnate; veinlets 4-5 on a side; sori low down on the veinlets, indusium reniform. Bl. En. Pl. Jav. Fil 148. Bedd. F. S. I. t. 96. Asp. atratum, Wall. Cat. 380.

Himalayas, 5,000-9,000 feet, from Nepal to Bhotan, Khasya 4,000-6,000 feet; South India, Nilgiris, &c.; Ceylon; Birma.

(Also in the Malay Islands and Polynesia.)

7. LASTREA WALKERÆ. (Hook under Polypodium.) Stipes <sup>U</sup>P to 1½ foot long, clothed with linear scales; fronds up to 3 feet long, oblong-lanceolate, pinnate; pinnæ linear-lanceolate, short-stalked,

acuminate, slightly crenate along the margins, lower ones about 6 inches long, by about inch broad, lower base cut away, upper base square; texture subcoriaceous, glabrous; veins in pinnate groups; sori 2-3 serial, between the midrib the margin, dorsal on the reinlets; indusium reniform, fugacious. Polypodium Walkeræ, Hook. Syn. Fil. 1st ed. Lastrea, 2nd **⊅**. 305. ed. 493. Bedd. F. S. I. t. <sup>2</sup>34.

Ceylon.

VAR. /3 MACROCAR PA. Fronds very large, the pinnæ slightly lobed, often fur-



LASTREA HIRTIPES. (B/.)

nished with a large auricle at the superior base. Bedd. F. S. I. t. 235.

Ceylon.

VAR.  $\gamma$  PINNATIFIDA. Pinnæ pinnatifid nearly to the rachis, leaving only a broad wing along the rachis, lower ones sometimes pinnate. Bedd. l. c. t. 235.

VAR. δ BIPINNATA. Pinnæ sub-bipinnate. Bedd. l. c. t. 235-Ceylon.

- † † Pinnæ cut more than half-way to the rachis, compound in some forms of Filix Mas.

  A. Veins generally simple.
- 8. LASTREA GRACILESCENS. (Bl.) Stipes tufted, long, slender; fronds oblong-lanceolate, pinnate, lower pinnæ scarcely reduced, often deflexed, rachises pilose above, pinnæ cut down nearly to the rachis, segments narrow-oblong, obtuse, not much narrowed upwards, veins about six on each side of the costule, the two lowest terminating above the sinus, all generally simple, rarely forked, sori medial on the veins, indusium glabrous or minutely pilose. Aspidium gracilescens, Bl. En. Pl. Jav. Fil. 155. Hook. Syn. Fil. 262. Beld. F. B. I. t. 253. Clarke, F. N. I. 513 in part.

Mr. Clarke includes here I. flaccida (Hooker), which is certainly a mistake; he also includes the Assam forms of I. immersa (Bedå. F. B. I. 252) united with the Malay Peninsula plant by Hooker; in this he may be correct, as this plant appears distinct from the Malay one, it is however, much larger than any of Mr. Clarke's specimens of gracilescens, and has more veins to the segments.

Nepal, Sikkim, 6,000-8,000 feet elevation, Khasya, 4,000 feet; South India, Mudumally forests, a small form.

(Also in China, Japan and Java.)

Mr. Clarke's variety decipiens (Darjeeling, 7,000 feet, and Khasya, Dingling, 5,000 feet) has the fronds shorter and more deltoid, and the veins often branched with the sorus subterminal on the upper branch; it is probably a distinct species. His variety hirsutipes only differs in having the stipes hirsute and in being of rather thicker texture (Khasya and Jaintea, 4,000-5,000 feet); his variety didy mochlænoides has longer narrower pinnæ with very large sori, but runs into the type.

9. LASTREA IMMERSA. (Bl.) Caudex creeping, stipes elongated 3-4 feet long, fronds rather coriaceous in texture, pinnate, ovate

ong, or oblong in outline, pinnæ 6-10 inches long, sessile, about ach broad, cut down close to the rachis, glabrous above on the ments, or with occasionally a few distant inconspicuous hairs on viens, the rachis strigose, frosted beneath on the veins and his with minute yellow glandular dots; segments linear, rather ant; veins simple (or the lowest one very rarely forked), 12-14 even more on each side of the costa; sori medial, one to each n, much immersed, the depression plainest on the upper side, usium large, persistent, reniform, but appearing orbicular from the rlapping at the sinus. Aspidium immersum, Bl. En. Fil. 156. phrodium immersum, Hook. Sp. Fil. 112. Syn. Fil. 263.

Malacca and the Malay Peninsula.

(Also in the Philippines and New Caledonia.)

Mr. Clarke considers that the Assam plant (Bedd. F. B. I. t. ) should be referred to gracilescens, it is of a different texture, less down, and with much fewer veins.

10. LASTREA CALCARATA. (Bl.) Caudex erect, stout, stipes 12. fronds lanceolate pinnate, sometimes with auricles below, up about 2 feet long, pinnæ spreading 1-4 inches long by  $\frac{1}{2}$  inch to 17 inch broad, cut down two-thirds or more towards the rachis of oblique falcate linear oblong segments, the upper basal one netimes considerably longer than the others, rachis villous, under 15 face more or less villous, upper surface villous, or glabrous cept the secondary rachis, veinlets 3-8 on a side, simple, sori edial, involucre glabrous or villous. Asp. calcaratum, Bl. En. 18. Jav. p. 159. Lastrea calcarata, Hook. Sp. Fil. iv. 93, and 1610ba, p. 108.

VAR. CILIATA, type (Wall. Cat. 351), texture herbaceous, lowest includes deflexed, no auricles on the stem; stipes rounded, pinnæbut 4 inches long, caudate at the apex, nearly 1 inch broad; dusium hairy or glabrous. Lastrea falciloba, Bedd. F. S. I. 105. p. ciliatum, Wall. Cat. 351, and Asp. canum, IVall. Cat. 387. phr. ciliatum, Clarke, F. N. I. 515, except syn. L. Bergiana add), which is L. cana (Baker).

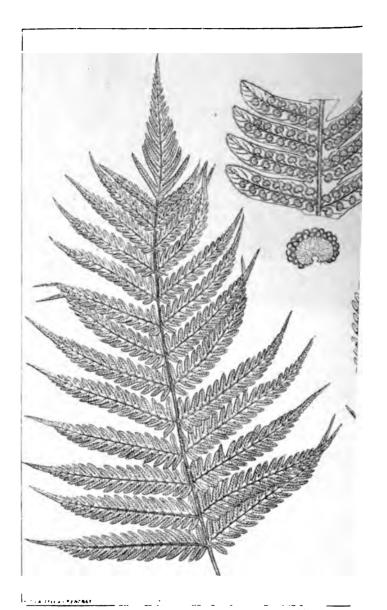

LASTREA CALCARATA, VAR. CILIATA. (IVall.)

South India, very common in all the Western forests; and in Ceylon (exactly corresponding with Wallich's two type sheets). Specimens sent from both these localities were partly referred by Hooker to his calcarata and partly to falciloba, but he doubted whether the two species were really distinct. Also in Khasya, the Himalayas; Birma.

ASP. CALCARATUM, VAR.  $\beta$ . Thw. En. 391, L. calcarata, Bedd. F. S. I. t. 246, is an abnormal form, with small narrow pinnæ tapering at both ends and less pinnatifid, except sometimes quite at the base, where the segments are almost free and distant; but, as Thwaites says, it passes into the type. A form from Birma also has very narrow pinnæ and is densely hairy.

VAR. [3] SERICEA. (J. Scott, M.S.) Pinnæ short oblong, 1-2 inches long by 1-1 inch broad, quite obtuse at the apex, or ending in a short sudden point (never caudate), involucre glabrous, otherwise as in the type. L. sericea, Bedd. F. B. I. t. 308. This is, perhaps, scarcely distinct as a variety from the type, but its geographical limits are curious, in North India it has only been found in Chittagong, elevation 200 feet, and in South India only on the Jeypore Hills west of Vizagapatam, elevation 2,000 feet. I have had it for several years in cultivation and it quite kept its character.

VAR.  $\gamma$  FALCILOBA. (Clarke.) Stipes angled and furnished with auricles below the frond; pinnæ more numerous and narrower, 4 inches long by  $\frac{1}{3}$  inch broad; texture subcoriaceous (more like ochthodes); indusium glabrous. Lastrea falciloba, Hook. Sp. Fil. iv. A 108, in part only. Aspidium hirsutulum, Wall. Cat. 7083, type sheet example b, has no auricles on the stipe, and appears to me to belong to the type (ciliata), it only consists of a single small frond, and might belong to either, but I fear falci'oba and ciliata are not well defined as varieties, but run one into the other. Clarke, F. N. I. 515, excl. t. 105, Bedd. F. S. I.

Khasya and Sikkim mountains up to 3,000 feet and river banks in the plains.

(Clarke's variety pubera does not belong here, *Wall. Cat.* 338, being Nephrodium arbuscula (typical), and from the Sirumallays near Dindigal, not from Nepal.

firm, erect, reddish-brown, slightly scaly, finely villous; fronds 9-12 inches long, 4-5 inches broad, oblong-lanceolate, pinnæ close 2-3 inches long, the lower ones somewhat reduced and deflexed, cut nearly to the rachis into close spreading linear-oblong lobes under 1 line broad, textures herbaceous, colour dark green; rachis villous, under surface densely glandular, veinlets 5-6 on a side, son medial. Hook. Syn. Fil. p. 264. Bedd. F. B. I. t. 334.

Malay Peninsula, at Malacca.

(Also in the Philippines and Borneo.)

channelled above slightly hirsute; fronds deltoid ovate, firm her baceous, pinnate, pinnæ pinnatifid, rachis, costa and costules beneath hirsute, the rest glabrous, pinnæ petiolate (petioles \frac{1}{2} inch long) of subsessile, lower ones not reduced in size, pinnatifid nearly two-third down to the rachis, segments obtuse subfalcate subentire, basal one reduced in size, costa deeply channelled above, veinlets simple, the lower pair free (as in Lastrea) or joining just before entering the simular of the segments (as in Nephrodium) remaining ones simple (or rarel forked) sori one on, or a little below the centre of each veil involucre reniform glabrous. Aspidium, Bl. En. Fil. Jav. 158. Hook Syn. Fil. 266. Lastrea nephrodioides, Bedd. F. B. I. t. 199.

Birma and the Malay Peninsula. I also have a specime collected in Sikkim, 3,000 feet elevation, by the late Mr. Atkinsol which I refer here, as it exactly corresponds in venation; the pinral however, are subsessile, and the upper basal segment (or pinnals somewhat enlarged.

(Also in the Philippines and Java.)

13. LASTREA CANA. (Baker.) Stipes densely tufted, 6-10 inches long, finely villous and often furnished with pellucid scales, chiefly towards the base; fronds 8-12 inches long, elongate lanceolate, not narrowed at the base, or suddenly or gradually narrowed into auricles on the stipe, pinnate with numerous pinnæ, central ones two inches long by  $\frac{1}{2}$  inch broad, cut down nearly to the rachis into close

renated lobes, texture herbaceous, rachis slender, villous, and both ides slightly so, veinlets 6-8 on a side, simple (very rarely forked); sori small medial on the veins, indusium reniform, glabrous or pilose. Baker, Hook. Syn. Fil. 267, not Wallich, Bedd. F. B. I. t. 307. L. Bergiana, Bedd. F. B. I. Suppl. t. 370. Aspid. appendiculatum, Wall. Cat. 349, type sheet only. Aspid. eberneum, Wall. Cat. 389, type sheet only.

Himalayas near Simla, Sikkim, Yakla 8,000 feet elevation. Mr. Clarke thinks this may be only a variety of ochthodes, but it has

no glands at the base of the pinnæ, the texture also is different, and it is more hairy.

14. LASTREA BEDDOMEI. (Baker). Rhizome slender, wide creeping; stipes 6-9 inches long, slender, glossy; fronds pinnate up to about 1 foot long, lanceolate elliptic, central pinnæ the largest, about 11 inches long, 3 inch broad, cut down almost to the rachis into close rather acute entire segments under 1 line broad, lower pinnæ distant and dwindling down very gradually, texture rather firm, veins beneath furnished sparingly with longish white needle-like hairs, veinlets 4-5 on each side, simple sori near the margin. Baker, Hook. Syn. Fil. p. 267. L. gracilescens, Bedd. F. S. I. t. 110.

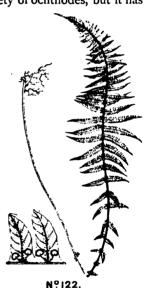

LASTREA BEDDOMEI.
(Baker.)

South India on the Travancore and Tinnevelly Mountains in swampy ground. Ceylon, common in swampy places about Newera Elya. A pretty delicate species much cultivated at Ootacamund.

15. LASTREA ELWESII. (Baker.) Stipe not seen, main rachis minutely pubescent; fronds oblong-lanceolate, narrowed from the midrib at both ends, 16 inches long, by  $4\frac{1}{2}$  inches broad, glabrous, pinnate; pinnæ patent, subobtuse, cut down only one-half towards

the midrib; segments broad, short, obtuse, lower pinnæ much de flexed and gradually shorter; texture moderately firm, surfaces naked, bright green; veinlets distant, simple, about 4 on each side; soil small marginal; indusium small fugacious. Hook. Syn. Fil. 491. Bedd. Fern. Sup. t. 376.

Sikkim (Elwes, only once collected, and a single frond with out stipe.)

16. IASTREA OCHTHODES. (Kze.) Caudex erect, stipes tusted, 1-2 feet long, firm, naked or nearly so; fronds 2-4 feet long, 8-12 inches broad; pinnæ \(\frac{1}{2}\)-1 inch broad, cut down nearly to the rac\(\frac{1}{2}\) into entire or bluntish, often falcate segments \(\frac{1-1}{2}\) lines broad, with a prominent gland at the base beneath, the lower ones gradually reduced; texture subcoriaceous; rachis and underside more or less villous; veinlets prominent, simple 10-15 on a side; sori submarginal. Aspidium octhodes, Kze. in Linnæa, xxiv. 282. Beach. F. S. I. t. 106. Nephrodium prolixum, Baker, Syn. Fil. 268.

Northern India, throughout the Himalayas and Khasya Motatins; South India and Ceylon, throughout the mountain forests; Malay Peninsula.

VAR.  $\beta$  TYLODES. (Kze.) More coriaceous, rachis and underside glabrous, lower pinnæ not gradually reduced, but sudders abortive and reduced to tuberculated glands, sori at the base of veins, close to the costules. Bedd. F. S. I. t. 107.

South India mountains, rare, and probably the same localities ochthodes; it is, I believe, quite entitled to rank as a specific I have had both in cultivation for many years, and Mr. Thwait who cultivated them in Ceylon, considered them distinct species.

thick as a crow quill, very black, glabrous, but furnished with a few scales, copiously rooting, stipes 8-20 inches long stramineous, black at the base, rachis channelled above, glabrous or slightly pubescent with weak glandular hairs; fronds coriaceous 6-10 inches or more long, narrow oblong pinnated, pinnæ opposite or alternate, sessile or nearly so, 1-1\frac{1}{2} inches long, less than \frac{1}{2} inch broad, linear obtuse or acuminate at the apex, pinnatifid nearly to the rachis, the lower ones

recluced in size and often more distant, the partial rachis channelled and glabrous on the upper side, slightly pubescent or glabrous beneath, and there furnished with numerous broad-ovate or lunate very transparent scales, segments oblong to ovate entire much recurved at the margins; veins more or less undulate; veinlets simple excurrent at the margin; sori one on the centre of each veinlet; involucre reniform, fimbriate at the margin. Bedd. F. B. I. 1. 254.

Pulney Mountains, in swamps about the south base of Peermall Malley, 4,000 feet elevation. It was also formerly found about the lake at Kodiekarnal on the same mountains, but has disappeared from that locality. In my Supplement I have reduced it to thelypteris, but now believe it to be distinct. In its reduced lower pinnæ it approaches Beddomei, but it is much more rigid in texture, and its scaly secondary rachis is quite unlike that fern. I hope it may be further collected. There is a specimen in the British Museum.

## B. Veins forked.

18. LASTREA THELYPTERIS. (Desv.) Rhizome slender, wide-creeping, stipes about 1 foot long, slender stramineous; fronds 1-2 feet long, 4-6 inches broad, lanceolate, truncate at the base; pinnæ spreading, ½ inch broad, cut down very nearly to the rachis into entire spreading linear oblong lobes, those of the barren frond the broadest, lower pinnæ equalling the others, veins forked (upper ones simple) texture herbaceous, rachis and both sides naked, sori small, not confluent, in rows near the recurved edge; indusium small inconspicuous. Desv. in Mém. Soc. Linn. 6. 257. Bedd. F. B. I. t. 44. Hook. Syn. Fil. 271.

South India, on the Nilgiris, swamps near Ootacamund; North India, Kashmir, Bandipoor, City Lake, 5,600 feet elevation, Kunawur, 6,000 feet.

(Also in Europe, North Asia, North America, Cape Colony and New Zealand.)

19. LASTREA GRISEA. (Baker.) Stipes firm, erect, grey, villous upwards; fronds 1\frac{1}{2}-2 feet long, 8-9 inches broad, oblong-lanceolate;



1

mostly forked; sori small, submarginal; involucre ciliated. E. Syn. Fil. p. 271. Bedd. F. B. 1. t. 335.

South India, near Cochin, only once collected.

20. LASTREA FUSCIPES. (Wall.) Stipes tufted, slender 6-12 es long, dark purplish-brown, scaly below, fronds 12-24 inches 6-12 inches broad, oblong-lanceolate, pinnate; pinnæ 3-6 es long, 1 inch broad, the lowest pair rather shorter than the s, and deflexed, and with some of its lower segments often sated; segments cut down to a broadly-winged rachis, linearing, blunt, entire or slightly crenate; texture herbaceous, s polished like the stipe; veinlets 6-8 on each side, simple



LASTREA SYRMATICA.

Orked, generally excurrent when sterile, but terminating well in the margin when fertile; sori generally apical on a veinlet, etimes well below the apex; indusium reniform fugacious. 7. Cat. 361. Lastrea melanopus, Hook. Sp. Fil. iv. 110. 7. F. B. I. t. 38. L. sagenioides, Hook. Syn. Fil. 271. Polyum obscurum, Hook. Sp. Fil. iv. 237. Syn. Fil. 308. 7. F. B. I. t. 230.

Birma and the Malay Peninsula.

(Also in the Philippine Islands.)

The type sheet of Aspidium fuscipes in Wallich's Herbarium, No., is this plant, but the other sheets are Pleocnemia membranifolia.

21. LASTREA SYRMATICA. (Willd. under Aspidium). Stipes

glabrous, scarcely coriaceous in texsides; veins all forked 10-15 on eac. on each side of the costule, nearer always medial on the superior veinl



Nº 125 LASTREA FLACCIDA (IIInal)

renifori 237. 1 bilis, H. S. I. t. Mr. veins of seen in rarely the each othe margin; t tinued be found at often app held up t South ghat, 2,00 Travanco

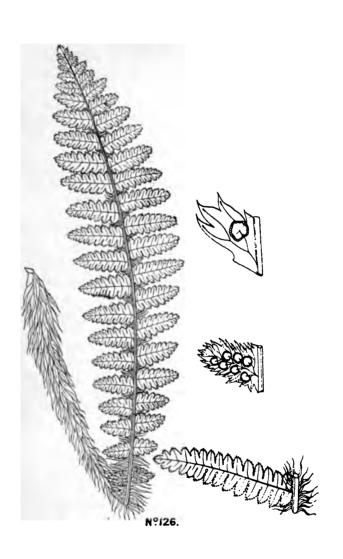

LASTREA BRUNONIANA. (Wall.)

brown hairs above, and beneath weins pinnate in the ultimate segn forked or even simple in smaller e or near the apex of a veinlet; indus Fil. p. 274. Bedd. F. S. I. t. 250.

Mr. Clarke has joined this with in my opinion, its real affinity is with resembles, and of which it may be a mo

South India, Travancore Hills, Elya and the highest part of central 6,000 feet.

(Also in Java.)

23. LASTREA BRUNONIANA. (Wellong, black, densely clothed with large fronds 12-18 inches long, 2-4 inches subequal oblong-lanceolate blunt pinn largest 1\frac{1}{2}-2 inches long, \frac{3}{4} inch be rachis into sharply toothed rounded le herbaceous, rachises ebeneous and me fibrillose scales, under surfaces naked veinlets. Asp. Brunonian



LASTREA BARBIGERA. (Hook.)



LASTREA ODUNTOLOMA. (.Moore.)

...c parmutes.

F. B. I. t. 227. L. Falconeri, Heek t. 41.

Himalayas; Kashmir to Sikkim Nearly allied to Brunoniana if it be re

25. LASTREA ODONTOLOMA. (1 thick chestnut-coloured, with scattered fronds up to 10 inches long, by 6-8 is truncate at the base; pinnæ often w secondary pinnæ elliptic-oblong, pinn ments rounded, sharply serrate; tetowards the margin; venation subfla Clarke, F. N. I. p. 521. L. Filix-mas Fil. p. 498. Bedd. F. Sup. t. 373, not Filix-mas.)

Himalayas, Chumba to Bhotan, I I have followed Mr. Clarke in s but I fear I may be wrong in so doing, Filix-mas, var. panda seem to connect but if it goes into Filix-mas, Brunonian referred there. I find the greatest diffi this species and Brunoniana, the fimbri Lanceolate, cut down nearly (scarcely ever quite) to the rachis close, blunt, regular segments which are subentire, crenate, or talate, lower pinnæ sometimes gradually reduced, sometimes not ll so; texture generally more or less coriaceous, rachis scaly or trous, under surface generally naked, sometimes fibrillose, veins ed, or the lower ones pinnate, sori medial, involucre large, reniform prous. Polyp. Filix-mas, L. Sp.Pl. 1551. Hook. Syn. Fil.

272; Sp. Fil. iv. 116. Lastrea Patoloma. Bedd. F. S. I. t. 11 (typical -mas). Clarke, F. N: I. p. 519.

Throughout the Indian region, but rally confined to considerable elements on the mountains.

(Also found throughout the world Emperate places) except in Australia America south of Peru).

VAR. β PARALLELOGRAMMA. (Hook. Fil. iv. 116.) Pinnate, rarely bipinnate, pinnæ often reduced ards the base, segments oblong-palogram, generally close and comentire, crenated or serrated.

I include under this as sub-varieties, intissima, fibrillosa, apiciflora, nidus, Clarkei. Taking patentissima (comthroughout the Indian region) as the they all show very slight differences, these are not constant; apiciflora, the same generally been made a dis-



LASTREA FILIX-MAS. (L.)
VAR. NIDUS. (Clarke.)

et species, is remarkable on account of the sori being confined to apex of its segments; Mr. Clarke has, however, found it frequently he the sori scattered, though he says it can be distinguished by being narkably free from fibrillæ and hairs, but I have specimens which I thered, near Darjeeling, with fibrillæ on all the veins beneath; fronds are generally more truncate at the base than patentissima,

scattered, but with a tendency to be feet. Bedd. F. B. I. Sup. t. 372.— tapering much at the base, almos smaller than the type, but quite r. 11,000 feet. Bedd. Fern Sup. t. from Dalhousie with the under surface British Museum).—Fibrillosa differ surfaces of the pinnæ copiously clothe layas, 9,000–12,000 feet from Kumaor

VAR.  $\gamma$  ELONGATA. (Hook and G cate at the base, bi-tripinnate, or sor from high elevations, ultimate segment from a broad base, rachises glabrous or Bedd. F. S. I. 112. Var. marginat: Canariense, A. Brown.

South India on the Western mot vation; Ceylon; Himalayas and Khasy Aspidium rigidum (*Desv.*) seems que Schimperianum (*Hochst.*) [intermedia, a form at a higher elevation. 2-pipped:

tachises glabrous, or sometimes scaly. *Don. Prod. Fl. Nep.* 6 Bedd. F. S. I. t. 115. Atthobotrys macrocarpa, Wall. Cat. 395.

North India up to 4,000 feet elevation; South India, Western mountains 2,000-4,000 feet; Malay Peninsula. A very distinct looking plant in its typical form at low elevations, but running it to elongata at higher elevations (vide forms of my collecting on the Nilgiris and Brumagherries in the British Museum).

VAR. & PANDA. (Clarke, F. N. I. p. 519, t. 68, fig. 1.) Fronds simply pinnate, truncate at the base, narrow oblong, pinnae pinnatifid  $\frac{1}{3} - \frac{2}{3}$  towards the midrib, segments subspinulose.

Himalayas, Dhurmsala, 10,000-11,000 feet elevation. This has much the aspect of odontoloma, and it will probably prove to be a luxuriant form of that plant; if a variety of Filix-mas, it certainly connects odontoloma with it



LASTREA FILIX-MAS. (L.) VAR.  $\delta$  COCHLEATA. (Don.)

## † † † Fronds compound, 2-4-pinnate.

27. LASTREA RIGIDA. (Desr.) Stipes tufted, 6 inches long, densely clothed below with large lanceolate or ovate scales; fronds up to 2 feet long, oblong-lanceolate, largest pinnæ 3-4½ inches long, 1-1½ inch broad, the pinnules of the lower half free ovate rhomboidal, cut down nearly to the rachis below, teeth mucronate; texture herbaceous; rachises usually scaly, under side naked or slightly glandular; veinlets subpinnate in the lower lobes of the pinnules; sori near the midrib; indusium firm prominent. Hook. Syn. Fil. p. 275. Clarke, F. N. I. p. 523.

Very near L. Filix-mas elongata, and I cannot say I know any character to distinguish it.

cientoid, 3 4 inches long, 1½ 2 inches equal to the next; pinnules ovate-lance long, ½ inch broad, cut down to the raclobes with copious aristate teeth; text mineous, scarcely scaly; under surface green; involucre not gland-ciliated. A

VAR.  $\gamma$  REMOTA. (A. Br.) Scal extending to the rachis; fronds oblong-la 6 inches broad; pinnæ lanceolate, clo only the lowest free, the largest about cut half-way down to the rachis or more, side and involucre not glandular. Hoo. F. B. I. t. 336. Asp. eberneum, Wall

Kashmir to Nepal, 6,000-9,000 feet (Also in Northern and Alpine Europ

29. I.ASTREA SPARSA. (Don.) densely covered with lanceolate-linear & stipes long, I foot or more, with scatte generally glabrous or subglabrous; fronds pinnæ the largest, deltoid with the largest.



LASTREA SPARSA. (Don.) VAR. Y OBTUSISSIMA. (Mett.)

..... primae tess divided, pinnul Bedd. F. Sup. t. 374.

Nepal to Bhotan, 9,000-12,00

VAR. Y OBTUSISSIMA. (Met light brown broad chaffy scales, lov frond less cut, the ultimate segme oblong to obovate. Bedd. F. Sup. Ceylon, Nepal.

VAR. & DELTOIDEA. (Bedd.) and lower basal pinnules being 1 F. S. I. t. 248.

Ceylon.

VAR. ε MINOR. (Thw.) Fronsimply pinnate, the pinnæ only 1/2 i larger specimens, however, runnin deltoidea.

Ceylon; Simla, North Cachar.

VAR. ζ ZEYLANICA. (Bedd.) I sissima, but much more compound than the others, main second

on (near Newera Elya), 5,000 feet elevation. Lastrea undulata vaites), Bedd. F. S. I. t. 271.

Mr. Clarke's variety latesquama, does not differ from what I der the type of sparsa, which agrees exactly with *Wall. Cat.* 390, densum, and *Wall. Cat.* 7080, Asp. oppositum.

30. LASTREA PULVINULIFERA. (Bedd.) Stipe up to 30 inches furnished with a dense cushion-like mass of golden scales at ase (as in L. odorata), and clothed throughout (especially in the specimens), as are the rachis and partial rachises, with numerous w black scales, which proceed from a broad base, and which are rally more copious at the axils of the pinnæ; fronds ample, up to iches long (without the stipe) by 18 inches broad near the base, oid, tripinnate, coriaceous-herbaceous; pinnæ gradually decreasing ze from the base to the apex, lower pair opposite, large deltoid the pinnules of the lower margin much the largest, remaining æ alternate or rarely subopposite or opposite; pinnules up to thes long in the basal pinnæ, with their secondary pinnules equal e primary pinnules on the upper parts of the frond; segments sely rounded, entire or lobed, and occasionally dentate or crenate, rous on both sides, but sometimes furnished with a few weak on the costules and veins on the upper side; veinlets incon-10us, terminating within the margin; sori terminal on the lower let; involucre reniform glabrous. Bedd. F. B. I. t. 333. pulvinulifera (Baker), Hook. Syn. Fil. p. 500, in part only. ke, F. N. I. p. 525, in part only. Lastrea sparsa, var. squamulosa, 'ke, l. c. p. 524, in part.

Sikkim, very common about Darjeeling. Perhaps only a very pound form of sparsa.

31. LASTREA BUCHANANI. (Baker.) Stipes tusted up to 1 long, dark coloured at the base, straw-coloured upwards, densely 1ed as is the rachis, with long spreading rather rigid black hairs; is ovate to deltoid, tripinnate, with the tertiary pinnules from ntire to pinnatifid, secondary rachis hairy, lowest pinnæ largest sid unequal sided from being more compound at the base,



tertiary rachis a little scaly, ultimate segments oblong blunt; texture subcoriaceous; veins pinnate or forked in the ultimate segments; sori below the middle of the veins and near the costules (never apical on a veinlet as in pulvinulifera); involucre reniform, glabrous, persistent. Hook. Syn. Fil. p. 498. Lastrea pulvinulifera, Hook. l. c. 500, in part only. Nephrodium pulvinulifera, Clarke, F. N. I. p. 525, in part only.

Himalayas, near Darjeeling, 7,500 feet elevation. (Also in Natal and Bourbon.)

32. LASTREA SPECTABILIS. (Wall. under Aspidium.) Stipes I-I 3 foot long and with the rachises purple-coloured and furnished with patent linear subulate reddish-brown scales; fronds 2-4 feet long, more than I foot broad, subdeltoid, tripinnate with the tertiary pin rules deeply pinnatifid, and their segments again crenated or servated, lowest pinnæ largest, deltoid, unequal-sided, the two lower basal secondary pinnæ being much produced; texture moderately firm, the costa of the pinnules and veins of the segments sparingly furnished with long weak setæ most copious on the upper side, otherwise glabrous, sori medial on the upper basal veinlet of the segment; involucre reniform. Wall. Cat. 372. Clarke, F. N. I. P. 526. Lastrea Hendersoni, Bedd. Fern Sup. 1. 377.

Khasya on Shillong Hill 5,000-6,500 feet elevation; Nepal.

33. LASTREA DEPARIOIDES. (Moore under Diclisodon.) Stipes about 1 foot, long, firm, slightly scaly below; fronds up to 2 feet long, oblong-lanceolate, bipinnate with the pinnules deeply pinnatifid, pinnæ 4-6 inches long, 2 inches broad, lanceolate, the secondary rachis with a very narrow inconspicuous wing, pinnules stalked, deltoid, unequal sided, with broad blunt subquadrangular lower segments and prominent teeth, texture rather firm, rachis and both surfaces naked; sori terminal in the teeth which the convex involucres quite conceal. Diclisodon, Moore, Index Fil. 316. Lastrea deparioides, Bedd. F. S. I. t. 104. Hook. Syn. Fil. 277.

South India, on the Anamallay Hills, 2,000 feet elevation; Ceylon, southern provinces.

genus. Hook. Syn. Fil. p. 277. F. S. I. t. 246.



LASTREA DEPARIOIDES.
(Moore.)

colour pale green : \*\*\*\*

## (Also in Tropical Africa; Mauritius; South China.)

36. LASTREA PARISHII. (Hook.) Caudex creeping, stipe 6-9 inches long, slender, naked, ebeneous, fronds small, 6-8 inches each way, deltoid, the lower pinnæ much the largest, lower pinnules larger than the others, which are oblong-lanceolate acuminate 1\frac{1}{2} inches

long by 1-3 inch broad, cut down nearly to the rachis into close oblonglanceolate crenated lobes, texture membranaceous, rachises and under surfaces pubescent; veinlets pinnate or forked in the lobes; sori in two rows, not far from the midrib, apical on a veinlet or situated well below the apex, indusium reniform. Hook. Syn. Fil. f. 28 I. Bedd. F. B. I. t. 43.

Birma, Moulmein, moist shady places on limestone rocks.

37. LASTREA SIKKIMENSIS. (Bedd. under Polystichum.) Stipes and rachises rather copiously furnished with persistent ovate acute blackish scales, fronds ovate acuminate up to 3 feet



LASTREA PARISHII. (Hook.) long, subcoriaceous-membranaceous, bipinnate, primary pinnæ 4-6 inches long, oblong acuminate, secondary pinnules oblong, deeply pinnatifid, 1 inch to 1 inch long, tertiary pinnules sharply and deeply cut, with the segments acuminate and falcate, costa of the pinnules waved, veins simple or forked, terminating within the margin, sofi generally one to each segment, terminal on a veinlet, involucre renisorm. Polystichum sikkimense, Bedd. F. B. I. t. 127. Nephrodium, Clarke, F. N. I. p. 525. Hook. Syn. Fil. 256.

Sikkim, Mon Lepcha, 10,000-12,000 feet elevation.

38. LASTREA BLUMEI. (Hook.) Stipes up to about 2 feet long, stout, very shaggy, with long linear rufous scales, rachises rusous-pubescent, and copiously furnished with rusous scales, fronds very large ovate in outline, tripinnate, primary pinnæ 10-15 inches long, tertiary pinnæ 1-1½ inch long, pinnatifid nearly to the rachis, the segments oblong entire or rarely rather deeply incised; sparingly hairy above, pubescent on the costa on both sides; veinlets forked or simple; sori small medial on the veinlets; involucre reniform, glabrous. Lastrea Blumei, Hook. Sp. Fil. iv., 135, in part at least. Bedd. F. S. I. t. 249. L. intermedia (Baker), Hook. Syn. Fil. f. 283. L. rhodolepis, Clarke, F. N. I. 526.

North India, Sikkim, Assam and Khasya 5,000-7,000 feet; Ceylon, common in the central provinces, 2,000-3,000 feet elevation. (Also in Japan; Malay Islands; Polynesia.)

Mr. Clarke states that it is not the intermedia of Blume. I do not know whether he is correct in this, but in any case a new name is unnecessary, as it has been published and figured as Blumei, a name otherwise unoccupied.

39. LASTREA RECEDENS. (J. Smith.) Rhizome creeping, stipes erect, villous, clothed at the base with linear scales; fronds very large deltoid, 3-pinnate above, 4-pinnate below, with the quaternary pinnules deeply pinnatifid, lower pinnæ up to nearly 2 feet long, (including specimens) secondary pinnæ on the lower side 9-10 including, quaternary pinnæ inch long, the ultimate segments entire or slightly crenated, texture herbaceous, rachises villous, under surface softly hairy on the veins, upper surface nearly glabrous except on the costules, veins forked, sori terminal on, or a little below, the apex of a veinlet. Phegopteris recedens (J. Smith) Hook. Jour. of Bot. iii. 394. Lastrea recedens, Bedd. F. S. I. t. 955 two-thirds of a small frond. Nephrodium, Hook. Syn. Fil. 281.

South India, on the lower Pulney Mountains, and Travancor and Tinnevelly Hills, 3,000-5,000 feet elevation; Ceylon, central provinces, 2,500-5,000 feet elevation.

(Also in the Philippines.)

40. LASTREA DISSECTA. (Forst.) Rhizome erect, stipes I foo or more long, a little scaly at the base, fronds deltoid to ovate, up to

nearly 3 feet long; texture herbaceous, pinnate above, with the pinnæ 6-9 inches long by 1½ inch broad, pinnatifid two-thirds towards the rachis, bipinnate below, from some of the lower basal pinnules of the lowest pinnæ being stalked and much elongated and deeply pinnatifid, and equal to some of the upper primary pinnæ; ultimate segments crenulate, a little hairy above (on the lamina, not the veins), with scale-like hairs, quite glabrous below in South Indian examples, but with scale-like hairs in specimens from Ceylon; veinlets forked, always free, a forked veinlet often proceeds from the costa to the margin of the sinus, between the segments; sori apical on the superior veinlet, forming a single row on each side of the segments nearer the margin than the midrib, involucre reniform, glabrous; fertile portions of the frond often much contracted and frond often only partially seeding. Lastrea membranifolia, Bedd. F. S. I. t. 102, a small frond.

The descriptions of Lastrea dissecta in *Hooker's Syn. Fil.* and of L. membranifolia in *Hook. Sp. Fil.* includes this species, the variety ingens and Pleocnemia membranifolia.

Madras Presidency, Western mountains, common up to about 5,000 feet elevation; also in the N. Arcot and Vizagapatam Hills; Ceylon, up to 5,000 feet; Birma.

(Also in Malay Islands and Polynesia.)

VAR. INGENS. (Clarke.) A very large fern, stipe and main rachis pubescent, and with lax narrow-lanceolate sparse brown deciduous scales; fronds up to 9 feet long, the lower pinnæ 2 feet and more long, bipinnate above, the pinnæ about 1 foot long by 6 inches broad, the secondary pinnæ quite distinct but sessile from a very broad base and deeply pinnatifid, tripinnate below, the lower basal pinnules of the lowest pinnæ being stalked, elongated and again pinnated, their pinnules (tertiary pinnæ) being deeply pinnatifid, and equalling the secondary pinnæ above; ultimate segments entire, nearly glabrous above except on the costa, and costules, but there are a few scale-like hairs on the lamina, costa, costules and often the veins beneath furnished with white glistening multicellular patent hairs; texture, venation and sori exactly as in dissecta; involucre reniform,

but the lobes of the sinus often overlapping, so that it appears to be circular; fertile portions of the frond often much contracted, and fronds often only partially seeding. Clarke, F. N. I. p. 526.

Himalayas, Sikkim, and Bhotan, 4,000-7,000 feet, very abundant between Darjeeling and Surail; Khasya, 3,000-5,000 feet.

Mr. Clarke says that it seeds but rarely, and then usually only very partially, this is an error, as I found many clumps near Darjeeling (end of November) with most of the fronds entirely covered with seed, and not in the least contracted. I had written out a full description, believing this to be a distinct species from dissecta, differing in having copious multicellular hairs beneath, the South Indian plant being glabrous; I have, however, since seen Ceylon specimens in the British Museum which have similar hairs beneath, so I can now only regard it as a variety; it only differs in its larger size, and in being more compound, and in the ultimate segments being more entire.

41. LASTREA SPLENDENS. (Hook.) Stipes 2-3 feet long, stolit, polished bright chestnut coloured and scaly, as is the main rachis; fronds long-lanceolate up to 4 feet, by about 1½ broad, bipinnate, primary pinnæ narrow lanceolate, about 2 inches broad, and nearly the same breadth throughout; secondary pinnæ 20-30 pairs, about inch broad, lanceolate-oblong, rounded at the apex, cut about one-third towards the rachis into small lobes, the upper basal or being generally rather larger than the others, all more or less serrated texture subcoriaceous, glabrous on both surfaces, or slightly scaly beneath; rachis of primary pinnæ deeply channelled above, and winged upwards glabrous above, often scaly beneath; veinlets pinnate or forked, not reaching the margins; sori well below the middle of upper veinlet, forming a row on each side of the pinnule near the costa. Hook. Syn. Fil. 282. Bedd. F. B. I. t. 42.

Sikkim and Bhotan, 6,000-7,000 feet elevation; Malay Peninsula.

42. LASTREA ANGUSTIFRONS. (Moore.) Rhizome wide-creeping; stipes 1-2 feet long, ebeneous, deciduously scaly; fronds 2 feet

6-8 inches, glabrous, elongate, 3-pinnate, pinnæ distant, erecttent, flexuose, lanceolate, two inches broad; pinnules distant lanceoe, cut down to the rachis below into subquadrangular toothed 3ments (tertiary pinnæ)  $\frac{1}{8}$  inch broad, texture subcoriaceous; chis and both sides naked; veinlets forked; sori small, low down the veins near the midrib of the pinnules. Moore in Hook. S. Fil. iv. p. 126. Hook. Syn. Fil. p. 283. Bedd. F. B. I. t. 226. splendens, var.  $\beta$ , Hook. Sp. Fil. 126.

Nepal, Sikkim (a little-known plant, perhaps abnormal Filixus or splendens).

43. LASTREA SCAlosa (Kunze.) Caudex out, suboblique, densely leaceous, stipes 1-3 feet g, densely paleaceous rards the base, scabrous >ve; fronds membranaus, semitransparent, del-1-ovate acuminate up about 2 feet long, binate, or subtripinnate ve, tripinnate below, næ alternate, distant 6inches long, the lowest r deltoid with some of inferior basal secondary inæ enlarged to double is size of the others, which generally 11-2 inches



LASTREA SCABROSA. (Kunze.)

ig and pinnatifid down to a winged rachis (or almost pinnate); e pinnules  $\frac{1}{4} - \frac{1}{2}$  inch long, cut down one-third to half-way to the into more or less obtuse segments, veinlets prominent, one each segment, simple or forked, terminating within the margin and clavate at the apex; costa and veins furnished with weak whitish

hairs on both sides; sori medial on the veinlets, one to each segment, becoming jet black when ripe, indusium (?) Aspidium scabrosum (Kunze), Hook. Syn. Fil. p. 283. Polypodium nigrocarpum, Bedd. F. S. I. t. 169.

Nilgiris, common in the sholas at the higher elevations, 6000-7,500 feet; in texture and habit the pinnæ much resemble those of Cystopteris setosa. I have never been able to detect any indusium even in the youngest stage, though I have long had it in cultivation; I suspect it is really a Phegopteris.

44. LASTREA FERRUGINEA. (Bedd.) Caudex short, stout, erect, stipes 1-11 foot long, densely clothed throughout with broad-orate very transparent scales and scabrous with tubercles; fronds 1-2 feet long, deltoid-ovate, tripinnate below, bipinnate tripinnatifid above, texture herbaceous, turning blackish when dried, pinnæ 8-10 inches long, spreading at a right angle, the lowest pair deltoid and larger than the others and more compound, its lower basal secondary pinnæ being elongated and pinnate, bipinnatifid; secondary pinnæ 1-2 inches long, pinnate in the lower and larger pinnæ, pinnatifid above, pinnules about \frac{1}{2} inch long, cut about half down into oblong rounded crenate or subentire segments; rachises and both sides ferruginous, with minute glandular scale-like pubescence, veinlets simple or forked, terminating within the margin and clavate at the apex, sori medial or subterminal on the veins, submarginal, one to each lobe of the tertiary pinnæ, in the South Indian plant confined to the upper lobes, in the Ceylon plant more lobes are seeded and the sori are not quite so marginal, indusium reniform, glabrous, persistent. Bedd. F. S. I. t. 100. Hook. Syn. Fil. 283. Lastrea obtusiloba (Baker), Hook. Syn. Fil. 284. Bedd. F. S. I. t. 296. Asp. Blumei, var. ? Thwaites, p. 392

South India, Nilgiris, rare in sholas between Avalanche and Sispara, 7,500 feet elevation, not observed elsewhere; Ceylon (C. P. 3142), about Newera Elya, 6,000 feet elevation. The Ceylon and South Indian plants are certainly the same; I had both in cultivation for a long time and could not have distinguished them except for the labels; it is nearly allied to scabrosa, but quite a different colour both living and dried, more ferruginous, and not scabrous.



LASTREA FERRUGINEA. (Beda'.)

45. Lastrea Boryana. (Willd. under Aspidium.) Stipes: feet long, sparingly scaly near the base; fronds very large, up to 81 long by 4 feet broad, herbaceous or almost membranaceous, bipinn with the secondary pinnæ (3½-6 inches long) pinnatifid down to a v regularly but narrowly winged midrib, pinnules blunt ½-½ inch le more or less wide apart at the base, pinnatifid about one-third or h down into small entire segments; rachises and both surfaces nal or with a little mealy pubescence and a few hairs; veins forker simple; sori low down on the veins, in a single row on each side the pinnules near the midrib, generally very small, large in set Himalayan examples, involucre often much lacerated on the mar very fugacious. Willd. Sp. Pl. v. p. 285. Baker, Syn. Fil. 2 Lastrea divisa, Hook. Sp. Fil. iv. 133. Wall. Cat. 393. Bedd S. I. t. 97. Polypodium subtripinnatum, Clarke, F. N. I. p. 54. 80, fig. 1.

South India, on the Western mountains, 3,000-7,500 elevation; Ceylon, central provinces; Himalayas, Gurwhal Bhotan, 4,000-8,000 feet elevation; Khasya; Malay Penins Clarke's variety microstegioides does not recede from the type.

(Also in Bourbon, Java, and China.)

46. LASTREA TENERICAULIS. (Wallich under Polypodia Caudex erect, furnished with numerous fibrous roots, stipes tuf below a little scaly, above very glaucous, with a blueish bloom, wh easily rubs off; rachis with a line of hairs on the sulcated up side, glabrous beneath; fronds 1-3 feet and more long, broad ov lanceolate acuminate, membranaceous, bipinnate with the pinn pinnatifid nearly to the costæ, pubescent with long white b on the costa and costules on both sides, rachis of the pinn furnished with a very regular line of dense hairs on the upper s glabrous and convex below, pinnæ rather remote, opposite or alterr lanceolate acuminate, inferior ones 10-12 inches long by 3 in broad; pinnules up to 2 inches long, oblong lanceolate from a bi adnate base (which is decurrent so as to form a winged rachis, p cularly in the upper pinnæ), pinnatifid (in the lower pinnæ almost to costa); secondary pinnules pinnatifid in the lower pinnæ, entit

with the apex crenated in the upper portion of the frond; veins in the larger ultimate segments pinnate with veinlets simple, in the smaller segments veinlets once-forked only, all terminating a little within the margin; sori medial or terminal on the veinlets, 1-6 to each ultimate segment, involucre very deciduous. Polypodium tenericaule, IVall. Cat. 335. Lastrea flaccida, Bedd. F. S. I. t. 90. Polyp. Russellianum, Wall. Cat. 7077. Lastrea setigera, Baker, Syn. Fil. 284, in part.

Hooker's and Baker's descriptions of tenericaulis and setigera are made to include Phegopteris ornata, a very different fern. I have never been able to detect an indusium even in the youngest stage of our South Indian plant, and I should follow Wallich and include it in Phegopteris, only Mr. Clarke says it is present in the Bengal examples.

South India, on the Western mountains, 2,000-3,000 feet elevation, very common; Ceylon, 1,500-3,000 feet; North India, Himalays from no great elevation up to 4,000 feet; Malay Peninsula.

(Also in China, Australia, and Polynesia.)

## GENUS LIV.—NEPHRODIUM. (Schott.)

(From nephros, a kidney; shape of indusium.)

Sori subglobose, dorsal on the veins; (often athyrioid in otaria) inclusium reniform, sometimes wanting; veins pinnate, one or more pair anastomosing angularly with an excurrent veinlet from their junction which is either free or joined in the angle of the next superior pair; fronds always simply pinnate with pinnatifid pinnæ in the Indian species (rarely simple in species not Indian); caudex erect or creeping. Most of the supposed species of Goniopteris fall in here, as an indusium is often present in the very young stage though sometimes entirely absent.

1. Nephrodium Otaria. (Kze.) Rhizome creeping, stipes 6-12 inches long, pale-coloured; fronds 12-15 inches long, pinnate, lateral

pinnæ distant, 4-6 inches long, 1½ inch broad, linear-oblong, truncate at the base, caudate at the apex, coarsely but shallowly lobed, the lobes serrated; terminal pinna sometimes with larger lobes or auricles towards its base; texture thin herbaceous; rachis and surfaces smooth; veins pinnate in each lobe, 6-8 on each side, the lowest pair anastomosing angularly, with an excurrent vein which either runs out to the margin or occasionally joins one or even two of the superior veins (but the anastomosing is not so systematic as in the other species of the genus); sori medial on the veinlets, most



NEPHRODIUM OTARIA. (A.z..)

of which are soriferous; fertile frond often contracted but not always; indusium reniform or often asplenioid and athyrioid. Aspidium otaria, Kunze, Herb. Mett. Aspid. p. 34. Hook. Syn. Fil. 288. Pleonemia aristata, Hook. Sp. Fil. iv. 62. Bold. F. S. I. t. 83. The sori are quite abnormal, the venation and position of the sori are not at all that of Pleocnemia.

South India, Anamallay Hills, the dry teak forests, 1,000-3,000 feet elevation, appearing in the rainy season, Tinnevelly Hills and elsewhere on the Western ghats, but by no means

general; Ceylon, 2,000-3,000 feet elevation.
(Also in Luzon.)

2. Nephrodium unitum. (Linn. under Polypodium.) Rhizome creeping, stipes 1-1½ foot long, brownish naked; fronds about 2 feet long, pinnate, pinnæ numerous, 3-5 inches long, ½ inch broad, cut down about one-third, rarely more, into triangular acute entire of subentire lobes, lower pinnæ not reduced; texture coriaceous; veins pinnate in the lobes, 4-3 on each side, the lowest pair anastomose

zularly, with an excurrent veinlet which runs to the margin or joins a rarely two pair of the superior veins; upper surface glabrous, der surface generally very hairy; sori medial on the veins; indum reniform, hairy. R. Br. Prod. Fl. Nov. Holl. 148. Hook.

7. Fil. 289. Polypodium unitum, Linn. Sp. Pl. 1548, in part. propinguum, Hook. Sp. Fil. iv. 79. Bedd. F. S. I. t. 89.

Throughout the Indian region in swampy places and tanks. (Also in Tropical Asia, Africa, Australia and America.)

3. NEPHRODIUM PTEROIDES. (Retz. under Polypodium.) Rhine wide-creeping, stipes up to 2 feet long, slender, slightly scaly Ow; fronds up to 4 feet or rather more long and 2 feet broad, nate, pinnæ spreading \( \frac{3}{4} \) to nearly 1 inch broad, apex acuminate, wer ones not reduced), cut down only one-third, the lobes triangular, Ite; texture herbaceous; rachis and upper surface nearly glabrous, her surface with minute glandular pubescence on all the veins, ns pinnate on the lobes, the lowest pair always anastomosing gularly with a free excurrent veinlet, the other veins, (7-9 pair,) ays free; sori towards the apex of the upper veinlets always coned to the lobes or the apex of the lobes. Polypodium pteroides, etz.), Hook. Syn. Fil. 289. Nephr. terminans, Wall. Cat. 386. Ok. Sp. Fil. iv. 73. Bedd. F. S. I. t. 90.

Madras Presidency, Western mountains, 2,000-4,000 feet vation; Ceylon, up to 3,000 feet; Birma; (not in N. India).

(Also in the Philippines.)

Very near extensum, but less cut, the anastomosis of the veins sular and the sori terminal.

4. Nephrodium extensum. (Bl.) Rhizome creeping, stipes to 2 feet, glabrous or slightly pubescent; fronds up to 4 feet long, id 1½ foot broad, pinnate; pinnæ about ¾ inch broad (lower ones it reduced), cut down two-thirds into linear oblong-falcate slightly enulate lobes; texture herbaceous; rachis subglabrous, upper surface led, or with a few distant hairs, under surface with minute glandular ibescence on the veins; veins pinnate in the lobes, 10-13 pair, e lowest pair anastomosing at an angle with a free excurrent

veinlet, or meeting just at the sinus without the excurrent veinlet, or the lowest pair is quite free (as in Lastrea), the other pairs always all free; sori towards the apex of the veins and present on all or all but the 1-2 lower ones, often much immersed and visible as punctiform dots on the upper surface. Asp. extensum, Bl. En. Pl. Fav. Fil. 156. Hook. Syn. Fil. 289, (not Bedd. F. S. I. t. 85, which is large molle). Asp. multijugum, Wall. Cat. 348, (not 355, which is truncatum). Nep. punctatum, Bedd. F. B. I. t. 131, (not punctatum, Baker, Syn. Fil. p. 513, which is Lastrea ochthodes, vide specimen in Krw Herbarium.)

South India, Tinnevelly Hills, rare; Ceylon, central provinces, 3,000-4,000 feet elevation; Birma, Penang, and Malay Peninsula (Khasya, 2 sheets of Griffiths in the Kew Herbarium, but not found by any one else in North India).

(Also in the Malay Islands.)

5. Nephrodium microsorum. (Clarke.) Rhizome wide creeping, stipes angled, furnished with linear-subulate long soft brown persistent scales towards the base, more or less softly pubescent as is the rachis; fronds about 2 feet long; pinnæ rather distant, sessile, about 41 inches long, by 4 inches broad, the lower ones somewhat reduced or the stipe with auricles, deeply cut almost to the rachis into linear-oblong tongue-like entire or subentire segments, the upper and lower basal ones often considerably longer than the others; texture thinly herbaceous, both surfaces, especially the under one, furnished with scattered long white needle-like hairs; veins about 13 pairs, the lowest pair always regularly anastomosing at an acute angle very near the costa of the pinnæ with an excurrent vein, the other pairs always all free; sori minute, sometimes only near the costa of the pinnæ and scarcely extending to the lobes; involucre N. extensum, var. microsorum, Clarke, F. glabrous caducous. N. I. t. 530, and var. late-repens.

Sikkim up to 4,000 feet elevation, very abundant about Siligori, near the foot of the Darjeeling Pass.

6. Nephrodium cucullatum. (Bl.) Stipes about 1 foot

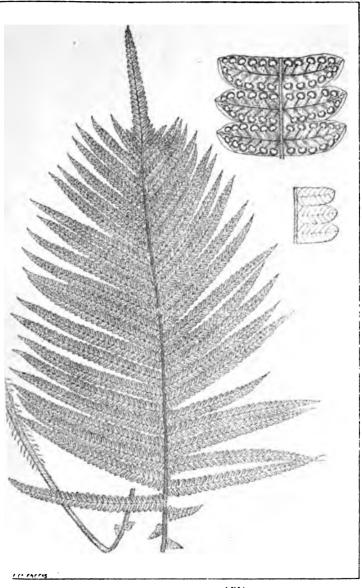

NEPHRODIUM CUCULLATUM. (Bl.)

long, hairy, strong erect; frond with the main rachis hairy beneath, up to 2 feet long, pinnate; pinnæ very close, 3-6 inches long, by 1-1 inch broad, cut down scarcely one-third into triangular acute subfalcate lobes, lower pinnæ dwindling suddenly into mere auricles; texture very coriaceous, lower surface very pubescent; veins (raised when dry), 8-10 pair, 3-5 lower ones uniting; sori towards the aper of the veins, which are generally all soriferous; indusium prominent, glabrous, persistent. Aspidium cucullatum, Bl. En. Pl. Jav. Fil. 151. Hook. Syn. Fil. 290. N. unitum (Sieber), Wall. Cat. 358. Bedd. F. S. I. t. 88.

Madras Presidency, Western ghats, not common; Ceylon, Western and Southern provinces, marshy places, common; Malay Peninsula; (Assam doubtful.)

(Also in Mauritius, Malay Islands, and Polynesia.)

7. NEPHRODIUM ELATUM. (Baker) Rhizome wide-creeping, stipes I foot long, downy; rachis downy; fronds oblong lanceolate, 3-4 feet long, pinnate, pinnæ sessile, 9-15 inches long by I-I\frac{1}{2} inch broad, cut down nearly two-thirds into close rather falcate blunt lobes; lowest pinnæ distant and much reduced or not reduced at all, texture firm, herbaceous, above rachis of pinnæ strigose, and a few hairs on the veins, beneath costules and veins hairy, with longish white hairs, veins I3-16 pair, the lower 3-4 pair anastomosing with excurrent veinlets, sori large medial, involucre minute fugacious. Baker, Syn. Fil. 502. Bedd. Fern. Sup. t. 378.

Himalayas (Dr. Jerdon.) Mr. Clarke has stated in his Review that Dr. Jerdon's specimen is a Goniopteris, but on examining it with me, he acknowledged that it is unlike any Goniopteris, and that it is closely allied to, if not identical with, the Mauritius fern; the lower pinnæ are not reduced in Jerdon's specimen at Kew, but much so in the Mauritius plant, which is the only difference between them, and this variation occurs as much in others of the genus.

(Also in the Mauritius.)

8. Nephrodium aridum. (Don.) Stipes 1 foot or more long erect, slightly pubescent; fronds 3-4 feet long 12-18 inches broad;

we rather distant, 6-9 inches long,  $\frac{3}{4}$ -1 inch broad, cut about onei of the way down into subtriangular sharp pointed lobes; texture
aceous; rachis and lower surface hairy; veinlets 8-10 on a side,
pair anastomose; sori in rows about midway between the midrib
edge; indusium naked, lower pinnæ reduced. Aspid. Don. Prod.
Nep. p. 4. A. venulosum, Wall. Cat. 352, type sheet. A. obscuBlume. Neph. aridum, Hook. Syn. Fil. p. 291. Bedd. F. B. I. t.

Throughout East Bengal abundant, from the Soonderbun to Assam the Dehra Doon, up to 3,000 feet elevation.

Malay Peninsula (not in South India or Ceylon.)

NEPHRODIUM DSUM. (Hook.) Stipes oximate. main rachis ely villous, frond I foot , adpressedly strigose on upper surface; pinnæ trunat the base, subentire, ate or pinnatifid scarcely sixth the way to the midveinlets beneath minutely ute, several pairs uniting, usium reniform, elongate, minent, firm; sori ultiely often confluent, Hook. Fil. iv. 76, partly. Clarke, N. I. p. 531, t. 74, and I. Not Bedd. F. B. I. t. , which is urophyllum.



NEPHRODIUM ARIDUM. (Don.)

The above is Mr. Clarke's diagnosis from Blume's specimens ected in Java, but there is an exactly similar specimen in the Kew barium from Griffith, supposed to have been collected in Assam, Mr. Clarke thinks it is probably from Malacca, but in either it must be recorded in this work; it differs from the next in g strigose above, but I strongly suspect it is only a slight variety of

it; it has glandular dots on the under surface, 6-7 pairs of veins, which the four lower anastomose.

Rhizome short creeping; stipes approximate, 2 feet or more lon stout, erect, furnished with lanceolate-linear brown scales below fronds up to about 4 feet long, pinnate; pinnæ narrow-oblow subsessile or sessile, acuminate or caudate at the apex, 6-12 inches long by 1\frac{1}{2}-2 inches broad, the margin subentire, slightly crenated with very short serratures; upper surface quite glabrous, or the



NEPHRODIUM UROPHYLLUM.
(H'all)

rachis of the pinnæ a little stragose, under surface quite glabron or with some minute pubescence on the veins, copious glabron not glandular punctiform dotare present on both sides; tex ture subcoriaceous or herbaceous veins 8-10 pair, rarely 14, all onearly all anastomosing, the current veinlets either free one joining the pair above; some small, one to each vein, about its centre; indusium reniformagenerally absent. Wall. Cat. 299

Hook. Syn. Fil. p. 314. Gomin

opteris, Bedd. F. S. I. t. 239. Nephrodium lineatum, Pres. Epim. Bot. p. 48. Hook. Sp. Fil. iv. 72. Bedd. F. B. I. t. 133. Asp. lineatum, Bl. En. Fil. Fav. 144, (not Wall.) Nephro. glandulosum, Bedd. F. B. I. t. 132, (not Blume.)

Himalayas, from Gurwhal to Bhotan and Chittagong 1,0005,000 feet elevation; Ceylon, Oodawella Forest; not in South India. There can be no doubt that this is a Nephrodium, and that involucres are often present, though Mr. Clarke has still kept it in Goniopteris. Sir W. Hooker described it both as a Nephrodium and as a Goniopteris.

(Also in Java and Philippines.)

11. Nephrodium moulmeinense. (Bedd.) Stipes firm, erect, feet or more long; fronds up to 4 feet long, pinnate, pinnæ often with a large gland at base, numerous coriaceous, about 1 foot long und 11-11 inch broad, narrow oblong, caudate at the apex, the nargin with sharp serratures, which are falcate and only about one ine deep, sometimes nearly obsolete or obscure, the frond being nearly entire, upper surface generally quite glabrous and shining, under surface with obscure hairs on the costa and veins; veins very prominent 16-21 pair, all but the upper 2-3 pair anastomosing with a zigzag excurrent veinlet united throughout; sori medial on the veins or often near their apex in a single row on each side of the

costule; indusium reniform. Bedd. F. Sup. P. 18. Goniopteris lineata, Bedd. F. B. I. 1. 3. G. multilineata, Bedd. F. B. I. t. 231, (not 232, Penangiana, which is the next species). Polypodium multilineatum (Wall.), Hook. Syn. Fil. 316. I have been obliged to rename this as it is a Nephrodium, and there is another Neph. multilineatum, i. e. Wallich's (our truncatum).

South India, very common on the Golcondah Hills (west of Vizagapatam) 2,000-3,000 feet elevation, involucre distinct; (not on the Western mountains). Throughout North India, from the plains up to 5,000



MOULMEINENSE. (Bedd.) feet elevation, very common; Birma, very common near Moulmein (involucre distinct); this differs from urophyllum in being more rigid in texture and in having many more veins.

12. NEPHRODIUM COSTATUM. (Wall. under Polypodium.) Stipes It foot and more long, rather stout, scaleless, glossy, and as well as the rachis strongly tinged with red (rarely stramineous); fronds 1-3 feet long, broad-oblong or lanceolate coriaceous-submembranaceous Pinnated glabrous, pinnæ numerous, rather distant, patent, sessile 5-8 inches long, 1 an inch or a little more broad (on sterile fronds sometimes exceeding an inch) from an obliquely cuneate truncate sessile base (lower ones rather more attenuated and subpetiolate) lanceols or elongate-oblong, finely acuminated at the apex, the margin coarse and sharply submucronate-serrated, serratures pointing a lit forward, uniform; costs prominent beneath, of the same colour ast rachis and stipes, generally reddish, glabrous on both sides obscurely hairy on the costa and veins beneath; veinlets about 6 pairs, of which all are connivent except 2-3 short pairs in the tee of the serratures, sori in two series generally at the base of the veinlets about 6 pairs.



NEPHRODIUM ARBUSCULA. (Desv.)

close to the costules, but son times near the centre of 1 veins, involucres reniform, vifugacious and only to be tected on very young from Bedd. F. B. I. t. 220. Polydium costatum, (Wall. Heanot Brack. P. (Goniopte lineatum, Coleb. in Herb. Wand Wall. Cat. 300. Hook. Fil. v. 12. Polypodium peragianum, Hook. Sp. Fil. v. Bedd. F. B. I. t. 232 (slight broader in the pinnæ).

North India, Nepal Kumaon at high elevation specimens from Dr. Stu (Gurwhal) have the involuquite distinct; Penang.

13. NEPHRODIUM ARBUSCULA. (*Desv.*) Caudex small erect at trunk-like, stipes tufted, short, slightly pubescent; fronds  $12^{-1}$  inches long, pinnate, lanceolate in outline, pinnæ numerous close, 2-inches long by about  $\frac{3}{8}$  inch broad, very shortly petioled, rather blur at the apex, generally auricled at the superior base, the margin wit shallow serratures, lower ones gradually reduced to mere delto auricles; texture firm, herbaceous; veins 6–8 pair, the 3–4 lower particles.

anastomosing, the upper ones free, rachis pubescent, upper surface glabrous in age, under surface more or less hairy on all the veins; sori solitary near the middle of the 3-4 lower veins, indusium small reniform. Desv. Mém. Soc. Linn. vi. p. 253. Hook. Syn. Fil. 292. Bedd. F. S. I. t. 87. Neph. falcilobum, var. pubera, Clarke, F. N. I. P. 5 I S. Wall. Cat. 338, Asp. puberulum.

South India, Western forests, 2,000-4,000 feet, in beds of rivers; Ceylon, central provinces.

(Also in the Mascarene Islands.)

14. Nephrodium pennigerum. (Bl.) Caudex erect; stipes villous or subglabrous up to about 1 foot long; fronds large up to 4 feet long, pinnate, generally with the lower pinnæ more or less reduced, sometimes not so; pinnæ numerous, spreading 8-10 inches long, 1-1 inch broad (the fertile sometimes much contracted), apex acuminate, margin cut down only about ½ towards the rachis into oblong falcate lobes; texture herbaceous, rachis villous, upper surface strigose on the main costa, otherwise glabrous or often more or less strigose particularly near the margins, under surface villous on the veins; veins 8-12 pair, the 5-6 lower ones generally, rarely only 3, anastomosing; sori medial on the veins; involucre reniform, generally persistent Aspid. pennigerum, Bl. En. Pl. Fav. Fil. 153. Hook. Syn. Fil. 292. Neph. abruptum, Bedd. F. S. I. t. 86. multilineatum, Wall. Cat. 353. Neph. glandulosum, var. lætestrigosa, Clarke, F. N. I. p. 532. Neph. pennigerum var. multilineata, Clarke. l. c. p. 532. Neph. abortivum (J. Sm.), Hook. Syn. Fil. p. 292.

South India, common in all the Western mountain forests; Ceylon, central provinces, 2,000–4,000 feet; East Bengal, from Mishmee to Chittagong, at no great elevation. (Clarke's specimens of glandulosum var. læte-strigosa and pennigerum var. multilineata are quite the same as the South Indian plant.) Malay Peninsula.

(Also in the Malay Islands and Tropical Africa.)

15. NEPHRODIUM MOLLE. (Dest.) Rhizome tufted, or more rarely creeping; stipe and main rachis beneath pubescent, shortly

hairy or glabrous, with few or no scales; fronds oblong-lanceolate, 1-3 feet long, pinnate, pinnæ spreading generally about 4-6 inches long by  $\frac{3}{4}$  inch broad, the lower ones generally more or less reduced, often into mere auricles, sometimes not reduced at all, generally cut down about half-way to the midrib into blunt subfalcate lobes; texture herbaceous, generally more or less pilose on both sides, sometimes glabrous or subglabrous, except in the costas and costules; veins 6-8 pair, pinnate in the lobes, the lowest pair (rarely two) anastomosing with an excurrent veinlet, involucres reniform glabrous or hairy. Desv. Mém. Soc. Linn. vi. 258. Hook. Syn. Fil. 293. Bedd. F. S. I. t. 84. and extensum, t. 85, not Bl. Polypodium parasiticum (Linn.) Asp. solutum, Wall. Cat. 350 and tectum, Cat. 394. Neph. didymosorum, Bedd. F. B. I. t. 200.

Throughout the Indian region from the plains up to 6,000 feet.

(Also throughout the world in tropical and subtropical regions.)

VAR.  $\beta$  AMBOINENSE. (*Presl.*) Fronds smaller, papyraceous, more glabrous, pinnæ smaller, less cut, being generally only slightly crenated or cut down about  $\frac{1}{6}$  to  $\frac{1}{4}$ , very gradually reduced towards the base, the lower ones often being hastate and very acuminate, veins 4-5 pairs, 2 rarely 3 lower pairs anastomesing; sori generally on 2-3 lower veins, sometimes confined to the lowest pair (didymosorous). Neph. amboinense, *Hook. Sp. Fil.* 292. Nephr. extensum, var.  $\beta$  minor, *Bedd. F. B. I. t.* 201. Evidently only a form of molle, sometimes confounded in herbaria with Arbuscula.

North India, Bengal, and Assam, near the foot of the hills; Ceylon, Ambagamoa. (C. P. 3390.)

NEPHRODIUM PROCURRENS is a name given by Baker (Syn. Fil. p. 290.) to molle with a creeping root, but there are no other characters to distinguish this form, as I have the very large form of molle with the lower pinnæ reduced to deltoid auricles (sent from Ceylon) with the root wide-creeping, as well as forms which have the fronds truncate at the base and no reduced lower pinnæ. (Wall. 349, 3rd sheet in this form.)

1R. γ AUREUM. (Clarke, F. N. I. p. 533.) Differs by having ute pubescence bright and golden, the fertile fronds longer e barren, and the pinnæ sometimes contracted near the base; id truncate at the base, i.e., the lower pinna not reduced. It feared that none of these characters are permanent. It is a om Sikkim and Bhotan, 1,000-4,000 feet elevation, and ssam.

PIDIUM MULTIJUGUM. (Wall. Cat. 348.) Taken by Mr. in his type of var. multijuga, is typical extensum (Bl.)

R. DIDYMOSORUM. (Parish, Bedd. F. B. I. t. 200.) From rim; is a very hairy form of molle, lower pinnæ not at all l, sori twin, confined to the two lower vinlets (the latter er probably not constant.) IVall. Cat. 354, Asp. canescens, ngapore, second sheet, is this plant.

p. tectum (Wallich, Cat. 394, in Linnæan Herb.) is a deltoid molle with no reduction of the lower pinnæ, and a creeping

NEPHRODIUM CRINIPES. (Hook.) Stipe up to  $1\frac{1}{2}$  foot long, rect, clothed, as is the main rachis, with lanceolate-linear scales; fronds about 2-3 feet long, pinnate, dwarfed below ricles; pinnæ horizontal,  $4-6\frac{1}{2}$  inches long,  $\frac{1}{2}-\frac{3}{4}$  inch broad, vn  $\frac{1}{2}-\frac{3}{4}$  towards the midrib into oblong scarcely acute lobes, wer basal one often somewhat enlarged; texture herbaceous; eneath minutely puberulous; costa, costules and veins sparmished with longish hairs above; veins 6-8 on a side, the rest pair anastomosing; sori medial, but a little nearer the apex is costule; indusium reniform glabrous persistent. Hook. V. 294. Bedd. F. B. I. t. 263.

orth-east Bengal, up to 1,500 feet elevation, from Nepal to and Chittagong; Malacca (Mr. Clarke's Nilgiri example is on of a contracted fertile frond of pennigerum.)

. NEPHRODIUM FEROX. (Moore.) Stipe 1-2 feet long

strong, densely fibrillose, the hairs long black and leaving the stem rough when they fall; fronds 3-4 feet long, pinnate; pinnæ rather close spreading, up to 15 inches long, by  $\frac{3}{4}-1\frac{3}{8}$  inches broad; apex very acuminate, cut down about one-third into lanceolate-falcate lobes; texture rigid coriaceous, both surfaces glossy; veins very prominent, 12-15 on each side, the lower (about 5) pairs anastomosing, the excurrent veinlet joined throughout and very prominent; sori basal on the veins close to the costule. Hook. Syn. Fil. 294. Bedd. F. N. I. t. 129.

Kumaon. (Mr. Clarke doubts the Himalayan locality, but there are specimens in Kew Herbarium supposed to have been collected there, and I received it from the Calcutta Herbarium as Himalayan.)

(Also in Java and the Philippines.)

18. NEPHRODIUM TRUNCATUM. (Presl.) Rhizome short, erect, stipes tufted stout erect up to 2 feet long, greyish naked or slightly pubescent; fronds pinnate up to 4 feet long, the lower pinne reduced often to mere auricles; rachis slightly pubescent or glabrous; pinnæ numerous up to 11 inches long by 15 inch broad, acuminate at the apex, sessile or subsessile and often somewhat contracted towards the base, cut down about half-way to the partial rachis into oblong lobes which are more or less square at the apex and crenated; texture herbaceous, upper surface generally glabrous, lower glabrous or slightly pubescent on the costa and veins, and sometimes with glandular dots; veins 6-9 pairs, generally the two, rarely 3-4 lowe anastomose; sori small medial or nearer the costule than the margin involucre reniform. Presl. Tent. Pter. 81. Hook. Syn. Fil. 29. Neph. eusorum (Thw.), Bedd. F. S. I. 130. Asp. prionophyll Wall. Cat. 355. Asp. multilineatum, Wall. Cat. 353, from Sin 3 Wall. 352, 3rd sheet.

South India, Tinnevelly and Travancore Hills; Ceylon, Ce tral Provinces, 2,000-5,000 feet elevation; Cachar and Chittago<sup>1</sup> Hills at no elevation; Malay Peninsula.

(Also in Malay Islands, North Australia, and Polynesia.)

19. NEPHRODIUM BRACHYODON. (Hook) Stipes tufted, 1-2 feet long, greyish naked: fronds up to 3 feet long, pinnate; pinnæ petiolate, often contracted at base, 6-9 inches long, 1\frac{1}{2}-1\frac{3}{4} inches broad cut about one-third or half-way down into blunt slightly falcate lobes, lower pinnæ not much smaller than the others; texture subcoriaceous; rachis naked or slightly pubescent, upper surface glabrous, except the partial rachis which is slightly hairy, under surface glabrous except the rachis and costules which are slightly hairy; veins 8-12, all free or the lower one anastomosing and with sometimes an excurrent veinlet, a single vein generally rises from the rachis of the pinnæ, between the pinnate groups of veins and runs to the margin; sori medial on the veins; involucre reniform. Hook. Syn. Fil.



NEPHRODIUM TRUNCATUM. (Presl.)

<sup>295.</sup> Bedd. F. B. I. 379. The lower pair of veins only occasionally anastomose in the Malay Peninsula plant, but in the West Indian plant several pairs generally join; the two plants, however, seem quite to run one into the other, and I am afraid they also connect Lastrea crassifolia.

Malacca and Malay Peninsula. (Also in West Indies and Peru.)

Nephrodium multijugum (Baker), given as a Malay Peninsula

fern (Syn. Fil. 291) is, as far as the Kew specimen of Wall. Cat. 348 is concerned, Lastrea ochthodes. Aspidium multijugum, Wall. Cat. 348, in the Linnæan Herbarium is, however, Nephrodium extensum, typical, though referred by Clarke to molle as a variety. Nephrod. Hænkianum (Presl.), given in Syn. Fil. p. 291, as a Cey 10 fern, does not occur in that island or in our limits.

# GENUS LV.—NEPHROLEPIS. (Schott.)

(Nephros, kidney; lepis, scale—the indusium kidney-shaped scale-like.)

Sori round, arising from the apex of the upper branch of a ve generally near the edge; indusium reniform or roundish; ve forked, free clavate; fronds simply pinnate with the pinnæ artilated at the base, furnished with white cretaceous dots on the upper surface.

1. NEPHROLEPIS CORDIFOLIA. (Linn. under Polypodium.) Cadex suberect, the wiry fibres often bearing tubers; stipes tufted, wi 1-4 inches long, slightly scaly; fronds up to 2 feet, pinnate; pinnamerous, crowded, often imbricated, 1-1\frac{1}{2} inch long, by \frac{1}{2}-\frac{3}{8} inbroad, usually blunt; margin entire or slightly crenate, the und side 10 unded or cordate, the upper distinctly auricled at the bastexture rather coriaceous; rachis scaly, both sides nearly glabrous sori about half-way between the midrib and margin in a single roundusium firm, persistent, lunate or reniform. Polypodium condifolium, L. Sp. Pl. 1549. Nephrolepis tuberosa (Presl.), However, Presl. iv. 151. Bedd. F. S. I. t. 92.

Throughout the Indian region up to 5,000 feet elevation.

(Also in the tropics of the whole world, and in Japan are New Zealand.)

2. NEPHROLEPIS EXALTATA. (Linn. under Polypodium.) Rizome suberect; stipes tufted, 4-6 inches long, firm, slightly scal fronds up to nearly 3 feet long, pinnate; pinnæ rather closses,

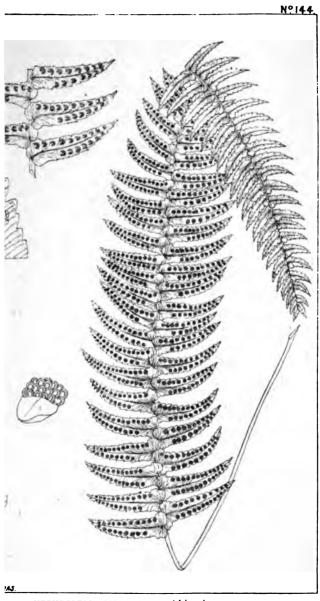

NEPHROLEPIS CORDIFOLIA. (Linn.)

2-3 inches long,  $\frac{1}{4} - \frac{1}{2}$  inch broad, usually acute at the aper, the margin entire or slightly crenate, the superior base with a small narrow auricle, the lower base with a smaller rounded one; texture rather coriaceous, both surfaces nearly glabrous, or very scaly particularly when young; sori submarginal; indusium firm, reniform. Poly Podium exaltatum, L. Sp. Pl. 1548. Nephrolepis exaltata (School), Hook. Syn. Fil. 301. Bedd. F. S. I. t. 93.

South India, the mountain forests of the Eastern and Western sides; East Bengal from Assam to Chittagong, up to 1,000 elevation; Ceylon; Malay Peninsula.

(Also in the tropics of nearly all the world.)

3. Nephrolepis volubilis. (J. Smith, MS.) Rhizome climand up to 50 feet over trees, with adpressed chesnut scales on the lateral distant spurs, whence spring clusters of stipes; pinnæ obtused not very acute; venation, sori, &c., as in exaltata. Aspid. exall Wall. Cat. 1031, partly. Clarke, F. N. I. p. 541, t. 78.

Sylhet and Chittagong; Malacca. (Also in Borneo.)

4. NEPHROLEPIS ACUTA. (*Presl.*) Rhizome short; stipes tufted up to 8 inches or more long, firm, naked or slightly scip; fronds up to 8 feet long, pinnate; pinnæ up to 8 inches long and the inch broad, oblong acuminated, sometimes shortly petioled, margin slightly crenated; texture thin, both surfaces hairy when young, as is the rachis, but quite glabrous in age; sori near margin; involucre reniform to suborbicular. *Presl. Hook. Sp.* iv. 153. *Bedd. F. S. I. t.* 94. Neph. biserrata (*Schott*).

South India, common on the North Arcot Hills, at no great elevation; Ceylon; North India, Chittagong Hills, up to 1,000 feet.

(Also in Tropical Africa.)

5. NEPHROLEPIS RAMOSA. (Beauv. under Aspidium.) Rhizo 10 to slender, wide-creeping; stipes very short, scattered; fronds up 12 inches long, 1-3 inches broad, pinnate; pinnæ 1-11 inch long.

inch broad, slightly crenate, the upper edge auricled and truncate, parallel with the stern, the lower oblique; texture papyraceous, rachis villous, both surfaces slightly villous or glabrous in age; son near the margin; involucre cordiform, roundish fugacious. Beauv. in the Flore d'Oware. Hook.

Sym. Fil. 301. Neph. obliterata

(Hook), Bedd. F. S. I. 251.

Ceylon, central provinces, 2,000-5,000 feet, climbing on trees; Malay Peninsula.

(Also in Tropical Africa; **Phili**ppines; Australia; Fiji.)



NEPHROLEPIS RAMOSA. (Beauv.)

## GENUS LVI.—OLEANDRA. (Cat.)

(Resemblance to the Oleander.)

Sori round, inserted in a row near the base or below the centre of the compact free veinlets; involucre reniform; fronds entire lanceolate-elliptical, stems jointed, rhizome wide-creeping.

1. OLEANDRA NERIIFORMIS. (Cav.) Shoots woody, wide-creeping but Often suberect, clothed with short adpressed scales which are often deciduous; stipes short, seldom I inch long, with the joint below the middle; fronds 4-8 inches long, \(\frac{1}{2}-1\frac{1}{2}\) inch broad, in opposite pairs or Often in terminal whorls, or more rarely scattered, from narrow-linear to Oblong-acuminate; texture subcoriaceous, both sides glabrous or hair underneath; sori in two rather irregular rows near the midrib. Hook, Fil. Exot. t. 58. Syn. Fil. 302. Bedd. F. B. I. t. 264.

Himalayas from Nepal eastwards; Khasya; 2,000-5,000 feet elevation.

(Also in Central America.)

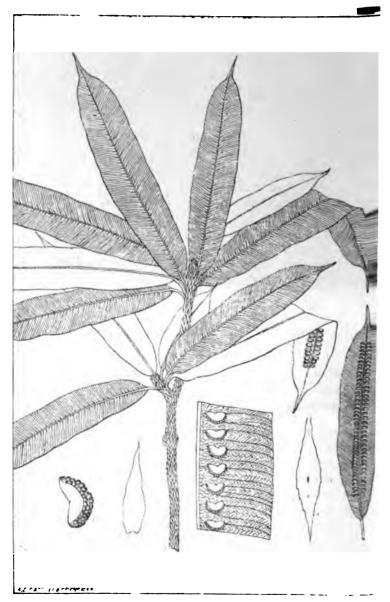

OLEANDRA NERIIFORMIS. (Cav.)

2. OLEANDRA MUSÆFOLIA. (Kunze.) Shoots firm, wide-creeping, Clothed with long golden scales which are not deciduous; fronds generally single, scattered, or more rarely in tufts, 12-20 inches long, by about 1½ inch broad, narrow oblong acuminate on stipes which are x-2 inches long and jointed close to the base; texture thin, a little hairy on both sides and the midrib scaly below; sori in two irregular rows near the midrib. Mett. Fil. Ind. p. 240. Hook. Syn. Fil. 302. Oleandra neriiformis, Bedd. F. S. I. 91.

South India on the Western mountains, particularly abundant



OLEANDRA WALLICHII. (Presl.)

in Coorg, rare elsewhere; Ceylon, central provinces. Mr. Clarke considers this species not distinct from the last; they appear to me as distinct as the others; all four, however, are so closely allied that they might be all considered varieties of one species.

3. OLEANDRA WALLICHII. (*Presl.*) Caudex creeping, rooting, thicker than a goose-quill, densely clothed with subulate crisped ferruginous, spreading and often reflexed scales thickly tufted at the extremity of the branches; stipes distant  $\frac{1}{4}$ —3 inches long and some-

times paleaceous, jointed close to the base, so that the very short lower articulation is concealed among the scales; fronds 6-14 inches long, membranaceous soft, more or less hairy, subelliptical oblong, the sides parallel, the base often obtuse and rounded, the apex suddenly and sharply acuminate; sori compact, almost imbricated in a continuous line close to and parallel with the costa on each side; involucres reniform, ciliated, opening towards the margin.

Presl. Tent. Pter. p. 78. Hook. Sp. Fil. iv. 158. Aspid. Wallichii, Hook. Ex. Fl. i. p. 6. t. 5. Bedd. F. B. I. t. 265.

Birma and the Malay Peninsula.

4. OLEANDRA CUMINGII. (F. Sm.) Caudex creeping, scarcely so thick as a writing pen, clothed with close-pressed subulate imbricated scales, stipes subterminal and subaggregated 2-7 inches long slightly downy, articulated within \(\frac{1}{2}\)-3 inches from the base; from ds \(1-\frac{1}{3}\) foot long, firm membranaceous, elongate lanceolate acuminate very much attenuated and gradually decurrent at the base, pubescent villous on the costa and veins, sori rather large, forming a single and scarcely interrupted line very near to and on each side the costa. F. Sm. in Hook. Jour. Bot. iii. 413. Hook. Sp. Fil. iv. 158. Badd. F. B. I. t. 135.

Birma and the Malay Peninsula. The Assam locality is doubted by Mr. Clarke, who thinks the specimen in the Kew Herbarium of Griffith's was collected at Malacca. The Nilgiri locality is an error, the specimen being musæfolia (Kze).

(Also in the Philippines and Canton.)

B. EXINVOLUCRATÆ. — Sori without an indusium. Tribes
Polypodieæ to Acrosticheæ.

#### TRIBE X.—POLYPODIEÆ.

Sori on the back of the lobes, round or rarely short-oblong.

\* Desmobryoid series, habit and mode of growth of Aspidient, the stems continuous with the caudex; sori generally medial on the veins.

# GENUS LVII.--PHEGOPTERIS. (Fie.)

(Phegos, beech-the beech fern.)

Sori round, veins forked or pinnate, veinlets free; fronds from pinnate to decompound. Habit of Lastrea, and only differing from that genus in wanting an indusium.

PHEGOPTERIS SCOTTII. (Bedd.) Caudex suberect, stout clothed with brownish-black subulate scales as is the base of it; fronds pinnate, oblong, with the stipe 10-12 inches long, but 3 inches broad, rachis furnished with hair-like scales; alternate 6-7 approximated pairs, with a terminal one, lower of much decreased in size, all short oblong or ovate obtuse square unequal base about 11 inches long, by a little less inch broad, and furnished with falcate acute serratures, gland both sides, but with a few weak setæ or scales on the costa

ns, especially beneath; veins ate groups, the lower veinlet two lower not reaching more alf-way to the margin, upper erminating in a dot within gin; sori medial on the lower nlets. *Bedd. F. B. I. t.* 345. For Darjeeling, Valley of the eq. 2,000 feet elevation (pern abnormal form of Lastrea ta or hirtipes).

PHEGOPTERIS ERUBESCENS.

under Polypodium.) Stipes

-2 feet and more long, stout,

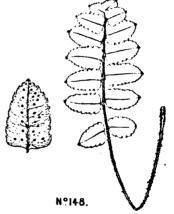

PHEGOPTERIS SCOTTII. (Bedd.)

as the rachis and costa more or less purplish-tawny, fronds in ample but varying from 1 to 4 feet in length and from 6 to more than 2 feet in breadth, firm, sub-coriaceous, broadcuminate, pinnate, pinnæ 3-16 inches long, ½-1½ inch wide, mate, sessile, elongate-oblong, the sides parallel for a long 1 then gradually acuminated to a serrated apex, deeply nearly costa pinnatifid, segments oblong, subfalcate, rather acute, or obscurely serrated, glabrous above, beneath sparingly furwith longish white needle-like hairs on the rachis and costas netimes on the veins; veins approximate, simple free, two ost opposite pair meeting but scarcely uniting at the sinus,

soriferous always at the very base, so as to form two lines or series (at length confluent) one on each side and close to the costa, not extending to the apex of the segment; main rachis stout with a broad groove on the upper side (when dry.) Wall. Cat. n. 330. Hook. Sp. Fil. iv. 236. Bedd. F. B. I. t. 213. Hook. Syn. Fil. 306.

Himalayas, Kashmir to Bhotan, Khasya, 3,000-7,000 feel elevation; Malay Peninsula. It is very like Lastrea tylodes.

(Also in Malay Islands.)

(Wall. under Polypodium.) 3. PHEGOPTERIS AURICULATA. Stipes stout, densely villous, with white matted hairs (as is the rachis), furnished below with numerous ovate black shining scales; fronds ample, firm, membranaceous, 3 feet and more long, 16 inches broad, oblong-lanceolate acuminate, generally gradually attenuated below by the dwarfing of the pinnæ, pinnated, pinnæ numerous, about 8 inches long by I inch broad, sessile and furnished at the base on the under side with a curious hooked gland, sometimes nearly quarter inch long, pinnatifid nearly to the rachis, segments broad oblong, very obtuse, entire, subfalcate, costa costules and veins villous, and the segments sparingly hairy on both sides between the veins; veins pinnate, simple, extending to the margin, lowest pair entering the margin above the sinus, soriferous below the middle, spore cases furnished with a few long weak hairs. Wall. Cat. 314. Hook. Syn. Fil. 306. podium auriculatum, Bedd. F. B. I. t. 203.

Himalayas, from Gurwhal to Bhotan, 5,000-8,000 feet elevation, common about Darjeeling, Khasya, Myrung wood, 5,000 feet elevation. Polypodium appendiculatum, Bedd. F. B. 1.256, is only a state of this with the pinnæ not reduced the base.

(Also in Java.)

4. PHEGOPTERIS VULGARIS. (Mett.) Rhizome slender creeping;



PHEGOPTERIS AURICULATA (Wall.)

stipe with large lanceolate yellowish-brown scales near the base fronds 6-9 inches long by 4-6 inches broad, subdeltoid, lowest pinner as long or nearly as long as any above them, main rachis beneat with small ovate scales, pinnæ \(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\) inch broad, cut down nearly the main rachis, lobes oblong blunt or scarcely acute, entire or slight of crenate, \(\frac{1}{2}-2\) lines broad, more or less pilose on both sides; veine 6-8 on a side, the lower ones forked; sori nearer the margin that the midrib. Mett. Fil. Hort. Lips. 83. Polypodium Phegopteris Hook. Syn. Fil. 308. Clarke, F. N. I. 544.

Cashmir, above Sonamurg, 11,000 feet elevation.

(Also in North Europe, Asia, and America; Caucasus and Japan.)

5. PHEGOPTERIS DISTANS. (Don. under Polypodium.) tufted, squamose near the base up to 2 feet long, yellowish or dar 1 purplish-brown, glossy; fronds up to about 3 feet long, the lower pinn generally reduced and distant, sometimes not at all reduced, pinn 6-8 inches long, 13 inch broad, cut down nearly or quite to the rach is into deeply pinnatifid pinnules 1 inch broad, with blunt or acute toothed or subentire lobes, the base dilated, texture herbaceous, rach is villous or rarely glabrous, under surface a little hairy; veinlets pinnate in the ultimate lobes, pellucid; sori generally on the lower veinlets below the apex, or rarely apical, the veinlet not being continued befor d the sorus. Polypodium, Don. Prod., Fl. Nep. 2. Polypodium paludosum (Bl.), Bedd. F. S. I. t. 168. P. Griffithii, Hook. Sp. Fil. P. longipes, Wall. Cat. 316. P. adnatum, Wall. Cat. 328. P. brunneum, Wall. Cat. 333. This variety "adnata," Clarke, F. N. J. p. 544 (which is Lastrea microstegia, Hook. Sp. Fil. iv. 119 and Beld. F. B. I. t. 39) only differs in being a little more compound and generally bipinnate, but it runs into the type. Var. "glabrata" of Clarke only differs in being somewhat more glabrous. Var. "minor" of Clarke is a smaller, less cut form, pinnæ only 1-2 inches long, pinnatifid only one-third down, but it runs into the type.

North India, from Kashmir to Bhotan, 3,000-8,000 feet elevation, very common; Khasya, 3,000-5,000; South India, on the Western

untains, 5,000-8,000 feet, very abundant; Ceylon; Malay

6. PHEGOPTERIS RUFESCENS. (Blume, under Polypodium.)

1dex creeping, furnished with appressed scales and wiry roots, stipe

6 inches long and together with the main and partial rachises

htly asperous; fronds 12-18 inches long by 9-12 inches broad,

deltoid, subcoriaceous, puberulous beneath, with minute yellow

5, bi-tripinnatifid, i. c. lower pair of pinnæ often bipinnatifid,

er ones pinnatifid, pinnules

ong obtuse, spinulose-ser; veins pinnate, 3-4 on a
; veinlets simple or forked,

Ching to the margin; sori

dial on the veinlets. Poly
dium, Bl. Fil. Jav. p. 194, t.

Hook. Sp. Fil. iv. 257. Syn.

309. Bedd. F. S. I. t. 236.

Ceylon, central provinces,

-5,000 feet elevation.

(Also in Java, New Cale
Pia and Queensland.)

7. PHEGOPTERIS DRYOP-R IS. (Linn. under Poly-Feum.) Rhizome creeping; With lanceolate subulate les near the base; fronds



PHEGOPTERIS RUFESCENS. (Blume.)

B inches long and broad, deltoid, 3-pinnate, thin green, nearly brous, often glandulose, lower pinnæ largest, pinnules lanceolate, by the lowest free, oblong slightly crenate, texture thin herbaceous, his glabrous; veins pinnate in the lobes, veinlets forked or simple; is submarginal a little below the apex of the veinlet. Polypodium Tyopteris, Linn. Sp. Pl. 1555. Hook. Syn. Fil. 309. Bedd. F. B. I. 74. Polypodium Robertianum, Milde, Fil. Eur. 99.

Kashmir, 7,000-11,000 feet elevation, and eastwards to Kum2011. (Also in Arctic and Alpine Europe, Asia and America.)

8. PHEGOPTERIS ORNATA. (Wall. under Polypodium.) Caudex erect; stipe, main and partial rachises with lanceolate-linear scales and muricate or scabrous from their persistent bases, not pilose, viscous or glaucous; fronds very large up to 15-20 feet long, tripinnate, except that there is a very regular wing to the rachis, pinnæ generally 2 feet or more long and about 1 foot broad, secondary pinnæ 1-2 inches broad,

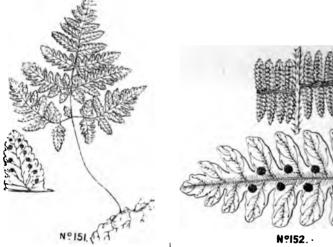

PHEGOPTERIS DRYOPTERIS. (Linn.)

PHEGOPTERIS ORNATA. (Wall.)

their rachis also scabrous and scaly and furnished with long white needle-like hairs, tertiary pinnules up to \(\frac{1}{2}\) inch broad, linear-oblong from a sessile square base, resting on the wing of the tertiary rachis-rather distant from each other, acute or blunt at the apex, deeply often nearly to the costa pinnatifid, the costa and often the veins furnished with needle-like hairs, texture thin herbaceous; veinlets simple of forked; sori medial. IVall. Cat. 327. Bedd. F. S. I. t. 171. Lastrea tenericaulis, Hook. Sp. Fil. iv. t. 269, not the description which

y refers to Lastrea tenericaulis. Phegopteris pallida (Brack.), E. Sp. Fil. iv. 266.

Himalayas, from Kumaon to Bhotan, in tropical valleys up to p feet elevation, common in Chittagong Hills, 500 feet elevation; h India, Carccor ghat, Malabar and elsewhere along the Western but not common; Malay Peninsula.

One of the handsomest of Indian ferns, and much in cultivation, by be a Lastrea (if Phegopteris is to be kept distinct from that is, the propriety of which I doubt), but no one has yet detected adusium, in any case it is quite distinct from Lastrea tenericaulis. (Also in North Australia and Polynesia.)

(Thunb. under Polypodium.) 9. PHEGOPTERIS PUNCTATA. izome firm, wide-creeping, villous; stipes scattered 1-2 feet 3 and with the lower part of the main rachis more or less viscousvescent; fronds 1-4 feet long, tripinnate, pinnæ up to about et long, lanceolate to deltoid, secondary pinnæ 4-6 inches long, lary pinnæ sessile on the rachis, which is not winged, blunt at the x, and pinnated two-thirds down into short rounded crenated es, more or less furnished on both sides with scurfy hair-like es, the margins often somewhat reflexed, as in Hypolepis; sori ious towards the apex of the veinlets and near the margin. Thunb. Phegopteris punctata, Hook. Syn. Fil. p. 312. Jap. 337. rpodium rugulosum, Hook. Sp. Fil. iv. 272. Bedd. F. S. I. t. - Polyp. rugulosum, Labill. Fl. Nov. Hol. ii. 92 t. 241. Hypos hostilis, Presl. (as to the Nilgiri plant.)

Himalayas, from Chumba to Bhotan and Chittagong, 1,000o feet elevation; South India, common on the Western mouns at the higher elevations; Ceylon, about Newera Elya; Malay insula.

(Also almost throughout the tropics and south temperate zone, anding to Japan, New Zealand, St. Helena, and Chili; not from tinental Africa.)

10 PHEGOPTERIS SUBDIGITATA. (Blume, under Polypedium.)
Pes tufted, firm, continuous with the rachis, furfuraceous, or

drying quite green, glabrous; veinlets fo ating well within the margin and clavat the apex of the veinlet. Polypodiun Fil. 196. t. 93. Bedd. F. B. I. t.: Phegopteris davallioides (Mett.), Hook coniifolium, Wall. Cat. 326.

Himalayas, from Nepal to Bhotar common; Malay Peninsula.

(Also in the Malay Islands.)

#### GENUS. LVIII.—GONIO.

(Gonia, angle; pteris, fern—the veinlets

Habit and venation of Nephrodic lowest or several pairs of veinlets of cor at an angle from which proceeds an extinuous with the rhizome; fronds pinnat as in Nephrodium, except that there is r

All the supposed Indian species exproved to possess an indusium in a year conditions, so that they have been transfollowing species deviates some indians.

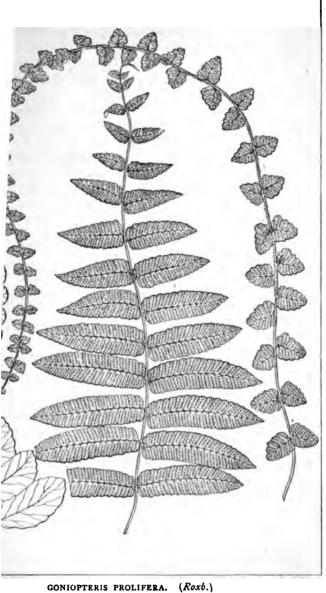

Cat. 312, in Calc. Journ. Nat. His. 315. Bedd. F. S. I. t. 172. Menis

Throughout the Indian region g ditches in the plains or low down on (Also in North Australia, Trop Islands; Philippines; New Caledoni

### GENUS LIX.—DICTYC

(Diktyon, a net; pteris, ferr

Habit and venation of Aspidiun mosing with or without free included Aspidium in wanting an indusium.

1. DICTYOPTERIS BARBERI. (Holong, slightly scaly at the base; frond usually pinnate with a large terminal set the upper ones oblong-lanceolate, 4-6 nearly entire, the lowest pair with a decon the lower side, texture subcoriaceous rather large and regular, with copion

ider, glossy, stramineous, the base very tomentose with a few rse scales partly subterraneous, attached to the caudex by a small nt; fronds thin, membranaceous pale-green, glabrous, subpuberus on the veins, 6-9 inches long, quite as broad as long, cordatetoid, subternate or pinnated with 3-9 subfalcate pinnæ, lateral 's nearly opposite, petiolate, lowest pair half ovate, acuminate, inches long, lobate-pinnatifid, those of the superior margin with ad ovate nearly equal subdenticulate blunt lobes, the inferior s much elongated and acuminated, the basal ones again lobate natifid, intermediate pinnæ ovate-lanceolate, pinnatifid, terminal

na long petiolate, broad-ovate minate. deeply pinnatifid ecially at the base; veinlets reticulated, Formly areoles no included free veinlets, tular areoles large; sori rather gularly scattered, dorsal or apital. Hook. Sp. Fil. v. 104. F. B. I. t. 4.

Moulmein; very like small imens of Aspidium cicatarium habit and outline, but there no free veins, and the sori more scattered and larger. show no signs of an inium.



DICTYOPTERIS BARBERI.

3. DICTYOPTERIS CHATTAGRAMICA. (Clarke.) Rhizome short, t; stipes 10-12 inches long, tufted, long, black with small scales the base; fronds deltoid, distinctly dimorphic, pinnate below, eatifid upwards about 10-12 inches long by 6-7 inches broad, r pinnæ deltoid with the lower basal lobes much enlarged, marpinnatifid, surfaces pubescent, the margin with minute golden icellular hairs; sori naked, medial or terminal on the veins. -ke, F. N. I. p. 548, t. 81.

Chittagong at no elevation, very general.

half-ovate, unequally bipartite, lo times free, and 5-6 inches long, a often to within one-third of the c



Polypodium confluens, Wall. Cat. 3
The Malay Peninsula, Tenasse



dictyopteris difformis. (B1.)

texture membranaceous, surfaces glabrous; main veins distinct to margin; areoles with free included veinlets; sori copiously scattered, terminal or compital. *Mett. Kuhn. Lin.* 36, p. 124. *Baker, Hook. Syn. Fil.* 506.

Malacca.

6. DICTYOPTERIS HETEROSORA. (Baker.) Stipe short brown, with spreading linear scales; fronds oblong-spathulate, 2-3 feet long, simply pinnatifid, the lowest foot only a narrow wing to the rachis, above this 3-4 pairs of distant oblong-lanceolate acuminate pinna, 1½-2 inches broad at middle, confluent in a narrow wing, the lowest simple or bipartite, texture thin but firm, surfaces glabrous, ribs naked brownish; main veins distinct to edge, 3-4 lines apart with distinct arches between them, and copious small areoles with free included veinlets; sori very abundant, small irregular, often confluent. Baker, Hook. Syn. Fil. 506.

Malacca, (habit of Aspidium vastum.)

\*\* Eremobryoid series. Stems articulated at the point of junction with the rhizome; sori generally, not always, terminal on the veins.

# GENUS LX.-POLYPODIUM. (Linn.)

(Polys, many; pous, foot; polypus,—the rhizome when destitute of fronds, having the appearance of some kinds of sea polypus.)

Veins all free; sori naked, generally punctiform, round, rarely oblong, generally terminal on the veinlets, or more rarely below the apex; fronds simple or pinnatifid or rarely pinnate or more compound.

#### \* Fronds entire.

1. POLYPODIUM PARASITICUM. (Mett.) Rhizome erect, rarely creeping; stipes tufted, subsessile, hairy or fuscous, fronds 2-3 inches long,  $\frac{1}{4}$ —§ inch broad (rarely more), narrow linear (rarely abnormally pinnatifid), blunt at the apex, gradually narrowed at the

ie, the margin entire or slightly undulated, texture herbaceous to scoriaceous, both sides more or less clothed with long hairs; veins re or less immersed, forked; sori often mixed with copious hairs, and or linear, at the apex of the superior veinlet forming a single r on each side of the costa. Hook. Syn. Fil. p. 319. Bedd. S. I. t. 165. P. mediale (Baker), Hook. Syn. Fil. p. 507.

South India, common on the Nilgiris and other Western mounis at the highest elevations; Ceylon. (This includes P. mediale of ker, the sori often being linear and globose on different fronds

the same plant, as in figure quoted above).

Wall sends some ecimens from Ceylon th a creeping root, t I never saw it creep; in the Nilgiri plant.

2. POLYPODIUM
BEVENOSUM. (Baker.)
ipes tufted, very short,
ack wiry; fronds 3-4
ches long, \(\frac{1}{8}\) inch
oad, ligulate, the point
Intish, the lower part
rrowed very gradually,
edge slightly repand,
ture subcoriaceous,
lour bright green, the
this black, slightly furaceous below; veins

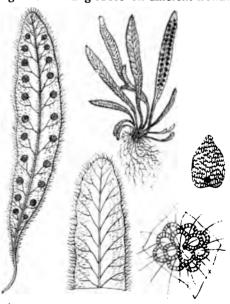

Nº157
POLYPODIUM PARASITICUM. (Mett.)

iple, very short and indistinct; sori round, tending slightly tords oblong, in a long row on each side close to the midrib. *Hook*. v. Fil. p. 320. *Bedd. F. B. I. t.* 323.

Penang.

3. Polypodium Zeylanicum. (Mett.) Rhizome strong, wide-



reeping, clothed with broad grey scales; stipe 1 inch or more long, Othed with soft spreading hairs; fronds 8-12 inches long,  $\frac{1}{4}-\frac{3}{8}$  inch oad, acuminate, the base narrowed very gradually, the margins ightly undulated; texture subcoriaceous, both sides naked; veins rked oblique, rarely simple; sori round, at the apex of the upper inlet, or at the apex of the vein when simple, forming a single row each side of the costa. Hook. Syn. Fil. 321. Bedd. F. S. I. t. 237.

Cevlon, Newera Elya, on rocks and trees.

4. POLYPODIUM WALLII. (Bedd.) Rhizome creeping, scaly, furshed with numerous thick black wiry roots; stipes 3-6 lines long, aly and hairy; fronds linear-lanceolate with a blunt apex 3 inches ng by & inch broad, thick, coriaceous, the veins quite hidden, more · less clothed on both sides and on the margins with delicate black irs; veins thick, forked (or simple towards the apex of the frond); ri large, round, terminal on the superior veinlet and forming regular row on each side about midway between the costa and e margin. Bedd. Fern Sup. t. 380. Polypodium parasiticum, var. losiusculum, Thw. MS. C. P. 3021.

Ceylon, Adam's Peak; allied to parasiticum, but much larger id of much thicker texture.

5. POLYPODIUM HIRTELLUM. (Bl.) Caudex small ascending, caly above; stipes tufted \(\frac{1}{2}-1\)\frac{1}{2}\) inch long, slender, filiform, villous, rith spreading reddish-brown hairs, fronds firm-membranaceous. inear-oblong to lanceolate, 1-4 or more inches long,  $\frac{1}{8}$  of an inch broad, quite entire at the margin, attenuated at the base, rather densely villous and ciliated with similar hairs to those of the stipes; veins spreading, simple or often forked near the base; sori in a single regular series close to the costa; veins when simple soriferous near their base, when forked, soriferous at the apex of the short fork. Bl. En. Fil. Jav. p. 123. Hook. Sp. Fil. iv. 166. Polypodium hirtum, Hook. Sp. Fil. iv. 170, (not Mett.). Bedd. F. B. I. 212. P. lasiosorum (Hook.), Bedd. F. B. I. t. 172.

Cevlon.

(Also in Java and Luzon.)





POLYPODIUM HII



6. Polypodium sessilifolium. (Hook.) Caudex small, erect iscending, scaly; stipes scarcely any; fronds tufted, membranaus, firm, 3-9 inches long, 2-3 lines wide, linear, scarcely minated, obtuse, attenuated at the base; veins oblique, approxie, forked; sori oblong, parallel with the costa in lines or series interliate between the costa and the margin, medial on the upper ilet. Hook. Fil. iv. 168. Syn. Fil. p. 322. Bedd. F. B. I. t. 119. Penang.

(Also in the Philippines.)

# \*\* Fronds pinnatifid.

7. Polypodium cornigerum. laker.) Fronds tufted, subsese, erect ligulate, 3-4 inches long, 21 lines broad, pinnatifid or bpinnate, lobes 20-30 jugate, minishing in size from middle of and both ways, almost triangur, subacute, repand on the upper ge; texture subcoriaceous, surces glabrous; veins one to each be, forked, falling far short of e margin; sorus large round, litary at fork close to main rachis. id medial on the vein. Hook. Bedd. Fern Sup. vn. Fil. 503. 381.

Ceylon, Horton plains, rare, ? P. 4005.)



8. POLYPODIUM CUCULLAPOLYPODIUM CUCULLATUM. (Nees.)

M. (Nees.) Caudex very small, ascending; stipes densely tufted 3 lines long, naked; fronds subcoriaceous or somewhat membraceous, 3-5 inches long, 2-3 lines broad, flaccid, linear-lanceolate minate, deeply nearly to the costa pinnatifid; the lobes linear-

oblong  $\frac{1}{4}-\frac{3}{4}$  line broad, those of the upper half fertile, broader and with the edges upcurved so as to clasp the large solitary sorus; costa and sometimes the frond deciduously pilose. *Hook. Syn. Fil.* 324. Calymmodon cucullatus (*Presl.*), *Bedd. F. S. I. t.* 233.

Ceylon, on rocks and trees, central and southern provinces, 3,000-5,000 feet elevation.

9. POLYPODIUM KHASVANUM. (Hook.) Stipes tufted, very short.

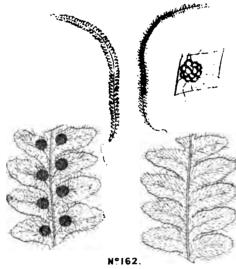

POLYPODIUM TRICHOMANOIDES. (Sw.)

fringed with soft hairs: fronds up to about 14 inches long, by 11 inch broad, flaccid, cut down nearly to the rachis into linear-oblong entire or slightly undulated blunt lobes 2-3 lines broad, texture thick subcoriaceous; rachis and both sides sparingly hair; veinlets simple; sori apical on the veinlets, sunk in an oval cavity (having an elevation on the upper side of the frond) in rows of 4-6 on each side of the

midrib. Hook. Syn. Fil. 325. Bedd. F. B. I. t. 173.

Khasya 3,000-4,000 feet, near Cherra; Assam, from Cherra to Jowye and Jarain in Jaintea, 3,000-4,000 feet elevation, not plentiful anywhere.

10. POLYPODIUM TRICHOMANOIDES. (Sw.) Caudex short, erect, paleaceous above, densely rooting with wiry fibres; stipes short, inch long, densely tufted, patent-villous with long fibrous hairs, fronds 3-4 inches to a span long, 2-4 lines wide, rigid-membranaceous,

tenuated at both extremities, deeply nearly to the costa or almost pinnate (quite so at the very base), lobes horistent from a broad base, ovate or oblong entire, sub-concave sub-deciduously ciliated with long fibrous or blackish rs; veins solitary in each lobe, simple or forked, each lobe ingle sorus near the base of the veins and the costa. Hook. 178; Syn. Fil. 326. Bedd. F. B. I. t. 2. m, 9,000-12,000 feet elevation.

in South America, Brazil and Ecuador; and Cuba.)

POLYPODIUM GLANDULOSUM. (Hook.) inging to the bark of trees by copious ores, the rest of the plant all over idulose, most so beneath; stipes lines long, fronds 2-4 inches long, 1 1, linear obtuse, scarcely attenuated extremity, rather firm-membranao-succulent, deeply nearly to the natifid; segments ovate, sub-acute, ly patent, decurrent at the base, ones free, all of them serrate-pinnaile, and rather distant few and oble veins indistinct; sori 1-6 to each Hook. Sp. Fil. iv. 193. rlobose. 327. Bedd. F. S. I. t. 238B. on, in the central provinces, Ramd summit of Wattakelia Hill.

Caudex small, in

POLYPODIUM
GLANDULOSUM. (Hook.)

POLYPODIUM THWAITESII. (Bedd.) Caudex creeping, ith lanceolate scales; fronds sessile or subsessile, sub-, perfectly glabrous, 2-4 inches long by about 1 inch ecolate or oblanceolate, deeply almost to the rachis pin-bes 1-2 lines broad, lanceolate, blunt, rather ascending, less repand or sinuate-pinnatifid, the lower reduced to a narrow wing; veinlets distant, erect-patent, simple or ly forked, where simple soriferous at the apex, where

forked the superior veinlet only is soriferous; sori round, slightly immersed. Bedd. F. B. I. t. 188. Baker, in Hook. Syn. Fil. p. 50%.

Ceylon, about Dickoya, on trees, very sweet scented (C.P. 3,900).

13. POLYPODIUM DECORUM

Nº164.

POLYPODIUM THWAITESII. (Redd.)

(Brack.) Laudex short, rather thick, creeping, densely femginous-squamose, stipes approximate, sub-terminal on the caudes, 2-4 lines long; fronds coriaceous, glabrous, 6-12 inches long, 1-1 inch broad, narrow-lanceolste, much and almost caudate-actminate, the base very gradually attenuated into the short stipe, deeply and nearly to the rachis pinnatifid, segments horizontally patent, narrow-oblong quite entire, below gradually becoming shorter and broader and forming shallow elongated lobed wings at the base; costa glabrous or pilosulous, costule and veins quite sunk and inconspicuous; sori oblong, 2-8 in a row, on each side of the costule, and apical on the short veins, which do not nearly reach the margin, partially sunk in a hairy cavity (but with no raised border). Hook. St.

Fil. iv. 179. Brack. Fil. Un. St. Exp. p. 7, t. 2, f. 2. Bedd. F. B. I. t. 238A. P. serra, Wall. Cat. t. 313.

South India, on the Tinnevelly Mountains, near Courtallum; eylon, Singhe Rajah Forest; Singapore and Mount Ophir; Northest India, near Mandal (Edgeworth).

(Also in Borneo, Luzon, Tahiti.)

14. POLYPODIUM FUSCATUM. (Bl.) Stipes tusted, 1-3 inches mg, densely clothed with soft spreading hairs; fronds 3-6 inches mg, \frac{1}{2}-1 inch broad, cut down nearly to the rachis throughout into

loseentire obtuse pinnæ, line broad, the lower nesshorter and broader, exture subcoriaceous, achis and both sides hinly clothed with soft airs; veins obscure, simble; sori forming a close ow on each side the aidrib, at last filling early the whole surface. Hook. Syn. Fil. p. 331. Bedd. F. B. I. t. 324. Ceylon. (Also in Java.)

\* \* \* Fronds pinnate.

15. POLYPODIUM

"BLIQUATUM. (Bl.) Stipes

ufted, 1 inch or more

ong, rigid, naked or vil-



POLYPODIUM DECORUM. (Brack.)

ous; fronds up to 15 inches long and 2 inches broad, pinnate, being ut down to the rachis throughout into entire close subhorizontal near pinnæ, 1-1½ lines broad, dilated at the base, the lower ones warfed, texture subcoriaceous; rachis naked or hispid, both sides iked; veinlets simple, not reaching the margin; sori sunk in a vity 4-6 on each side, apical on the veinlets; the edges of the

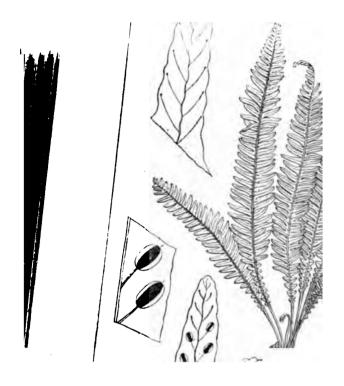

fertile pinnæ sometimes undulated. Hook. Syn. Fil. 328. Bedd. F. S. I. 167. Cryptosorus, Fee. Cœlopteris, A. Br.

South India, Anamallay Mountains, up the Toracadu River, 4-90-5,000 feet elevation, Tinnevelly and Travancore Hills; Ceylon, common on trees about Newera Elya.

16. POLYPODIUM REPANDULUM. (Mett.) Caudex stout, erect, with densely matted roots; stipes tufted, very short, naked or hairy; fronds 4-6 inches long, about 1 inch broad, cut down to the rachis throughout, into erect-patent blunt crenated pinnæ lines broad; texture subcoriaceous; rachis naked. with a few very long hairs; surfaces naked, or with long hairs beneath on the costa; veinlets simple, falling short of the margin; sori slightly immersed, filling nearly the whole space between the



POLYPODIUM REPANDULUM. (Mett.

midrib and the margin, and apical on the veinlets. Hook. Syn. Fil. 328. Polypodium subfalcatum, var. β, Bedd. F. B. I. t. 1898. Polyp. minutum (Baker), Hook. Syn. Fil. 328, as far as the Ceylon plant is concerned. C. P. 3073.

Ceylon, higher parts of central provinces, on trunks of trees.

17. POLYPODIUM SUBFALCATUM. (Bl.) Rhizome erect; stipes densely tufted, clothed with soft spreading hairs; fronds 2-10 inches long, by \(\frac{1}{2}\)-1 inch broad pinnate, i.e. cut down to the rachis into close spreading pinnæ; pinnæ hairy on both sides, soft in texture, rather sharply toothed sometimes one-third or half-down, decurrent at the base, the lower ones gradually reduced; veinlets simple, not reaching the margin; sori apical on the veinlets one to each tooth or lobe of the pinnæ. Bl. Fil. Jav. 186, t. 87. A. B. Hook. Syn. Fil. 32 8.



POLYPODIUM SUBFALCATUM. (Bl.)

Polyp. parvulum, Bedd. F. S. I. t. 166, not Bo P. subfalcatum, Bear F.B. I. 189, fig. A. fig. B.) P. parvulu Thw. En. Pl. Zey. 394 in part, C. P. 129not 3073. It differs fro € the last in being soft i texture instead of cori ceous, in being muck= more hairy (repandulun being generally quit glabrous), in being ser-7 rate instead of crenulate and in the sori not being immersed. Thwaites included them both under his parvu-

lum, and Mr. Baker has the former both under repandulum and minutum in the Synopsis Filicum.

South India, Nilgiris Lamb's Rock near Conoor, Anamallays banks of Toracadu river, 4,5000 feet; Ceylon, central provinces; North India, Himalayas from Gurwhal to Bhotan, 5,000-9,000 feet elevation; Khasya. Mr. Clarke says that some of the Khasya specimens are as small as P. trichomanoides, but that species has only one sorus to each pinna, whilst this has the pinna polysorus, or



POLYPODIUM DAREÆFORME. (Hook.)

one to each lobe of the pinna, besides the sori are differently situated.

### \* \* \* \* Fronds compound.

creeping, clothed densely with filiform golden scales; stipes 6 ginches long, articulated on the rhizome, naked, glossy; from ds 12-18 inches long, 8-12 inches broad, sub-deltoid, 3-4-pinnate pinnæ i-2 inches broad, lanceolate deltoid; secondar pinnæ i inch long, tertiary pinnæ small, forked or pinnate; the ultimate segments narrow, almost filiform bluntish, texture herbecous, rachis glossy, both sides quite naked; veins one to each ultimate segment, not reaching the margin, and thickened at the apex, and bearing the sorus low down; sori extending beyond the margins of the segments; indusium none. Hook. Sp. Fil. iv. 25 66, Syn. Fil. 339. Acrophorus Hookeri, Bedd. F. B. I. 95 (not Moores, which is Leucostegia Hookeri.)

Himalayas and Khasya, 4,000-5,000 feet elevation. This cannot belong to Phegopteris as the stipes are articulated with the rhizome; it is very probably a Leucostegia, but no indusium is to be detected in the many examples that I have examined; it has lo been confused with Leucostegia Hookeri, which it closely resembles in habit.

### GENUS LXI.-GONIOPHLEBIUM. (Presl.)

(Gonia, angle; phebes, veins—the veins forming angles.)

Veins forming ample regular areoles, each with a simple or rarely forked free included veinlet, on which the sorus is terminal, often in the costal areoles only, but sometimes also in the second or even third row, marginal veinlets free; sori non-indusiate, globose or rarely oblong; fronds pinnatifid or pinnate (simple in some species not Indian); rhizome wide-creeping, the stipe articulate on the rhizome; pinnæ articulate with the rachis.

1

- \* Fronds pinnatifid or somewhat pinnate at the base only.
- I. Goniophlebium amænum. (Wall.) Caudex creeping, dut, densely paleaceous, with ferruginous subulate scales, which sub-adpressed, never hair-pointed; stipes a span to a foot or dre long, stramineous or brown; fronds I to nearly 2 feet long, to inches wide, glabrous or sub-pubescent, ovate, terminating in a iceolate acuminate subentire segment, deeply pinnatifid to within 3 lines of the costa, segments horizontal, more or less approximate, 8 inches long,  $\frac{1}{4}$  inch wide, subfalcate from a broad base, siform gradually acuminate, entire, or coarsely dentate-serrate, vest pair deflexed, veins forming one costal series of moderately ed soriferous areoles, and sometimes two (the second not sorious), marginal veinlets free, soriferous veinlet always arising from 2 vein at a distance from the costa; sori subglobose sunk (papilie on the upper side.) Hook. Sp. Fil. v. 24. Wall. Cat. n. 290. dd. F. B. I. t. 5.

Himalayas, from Gurwhal to Bhotan, 4,000-11,000 feet eletion, common; Khasya 3,000-6,000 feet. (Clarke's var. aglensis from Tonglu near Darjeeling, appears only to differ in pinnæ being blunt at the apex, there is, however, only one poor ecimen known of it.)

2. Goniophlebium subamænum. (Clarke.) Rhizome slender, nsely clothed with grey-brown lanceolate-subulate scales, which are badpressed, never hair-pointed, near the base of the main rachis sometimes ovate or lanceolate scales; stipes about 2 inches long; and 6 inches long, deeply pinnatifid nearly to the rachis, lower yments much abbreviated and deflexed, all serrated at the margins; stal arches of the main rachis continued nearly or quite to the base the frond; main rachis above glabrous or puberulous. Clarke, N. I. p. 550, t. 82, f. 2.

Very nearly allied to amænum, and perhaps only a form of it, ffers in its slender rhizome and small size.

Himalayas, on the ridge between Sikkim and Nepal, 11,000-1,000 feet elevation, very abundant.



3. Goniophlebium Lachnopus. (Wall.) Rhizome more slenthan in amænum, densely clothed with hair-pointed brown-black es spreading from small bases; base of the rachis often with a few lar scales; stipe 2-4 inches long, slender naked; fronds flaccid,

x 8 inches long, 3-4 es broad, cut down 'ly to the rachis spreading slightlyhed segments 1 inch d, texture herbaes, both sides naked, the rachis beneath Ltly scaly, and pubesabove; costal areoles Isingle series (never as sometimes occurs umænum), or rarely veins are all free (not ning areoles); sori in ingle series in the ares, or at the apex of the ked veinlet when there o anastomosis. Wall. t. 310. Hook. Syn. . 342. Bedd. F. B. I. :63. Clarke, F. N. I. 551. from

Himalayas, from shmir to Bhotan, 100-3,000 feet elevan, very common. 123ya, 3,000-5,000 t elevation.



GONIOPHLEBIUM ERYTHROCARPUM. (Mett. )

4. GONIOPHLEBIUM ERYTHROCARPUM. (Mett.) Rhizome à line ck, glaucous, firm, wide-creeping, scales lanceolate, dark-castaneous,

minute, not hair-pointed; stipe 3-4 inches long, naked, stramineous, very slender; frond oblong-deltoid, 3-4 inches long, 1\frac{1}{2}-2 inches broad, pinnatifid nearly to the rachis, lobes 5-10 jugate, ligulate blunt, 3-4 lines broad, obscurely repand, adnate, only the lowest narrowed at the base, on the lower side scarcely shortened, texture rigidly subcoriaceous; rachis and costas below and under surface pilose; main veins raised, very distinct to nearly the edge, costal areoles in one or two series, the second series when present generally without a free veinlet in lower areole, sometimes forked, or rarely netted and graduating into the venation of Pleopeltis; sori in a single series in the lower areoles. Mett. Kuhn. Linn. 36, p. 135. Hook. Syn. Fil. 511. Bedd. F. B. I. Sup. 382.

All my specimens from Messrs. Clarke and Atkinson have typical Goniophlebium venation, so also have nearly all the specimens at Kew. Mr. Clarke, however, has removed the species to Pleopeltis, because some specimens gathered by him have the costal areoles less defined and the veinlets somewhat netted and graduating into the venation of Pleopeltis. I look upon these as abnormal, the whole habit of the plant being that of Goniophlebium.

Sikkim, Lacheen, 9,000-11,000 feet elevation, Yakla valley, 8,000 feet.

5. Goniophlebium Hendersoni. (Atkinson, MS.) Rhizome very slender, glaucous, wide-creeping, clothed with hair-pointed scales; stipes 3-4 inches long, naked or scaly, very slender. grey, stramineous; fronds narrow-lanceolate 8-10 inches long. 1½-2 inches broad, deeply nearly to the rachis pinnatifid, or the lower lobes or pinnæ quite free; pinnæ or lobes 20-30 pair, patent lanceolate acute, 3-4 lines broad, distantly incised, all except the lowest dilated at their base, texture moderately firm, surfaces green, naked; areoles and sori uniserial, the latter near the midrib, not crowded, occasionally the veins are all or nearly all quite free and not anastomosing, or forming areoles, costal arches of the main rachis prominent, very long and narrow, absent of course at the base of the larger fronds, where it is pinnate, not pinnatifid. Hook. Sym. Fil. p. 511. Bedd. F. B. I. t. 383.



GONIOPHLEBIUM MOLLE. (Bedd.)

Himalayas, dividing ridge between Sikkim and Nepal, and nor to 13,000 feet elevation, very abundant.

6. Goniophlebium microrhizoma. (Clarke.) Rhizome ilimite thick, firm wide-creeping, clothed with grey-brown ovate or lancolated scales, not hair-pointed; base of the rachis often with a few similar scales stipes 4-5 inches long; fronds lanceolate, often caudate at the aposition about 1 foot long by 3-4 inches wide, deeply nearly to the rachis pinnatifid, the lowest pinnæ sometimes free; pinnæ 20-30 pair, patent lanceolate acute, 3-4 lines broad, distantly incised, texture herbaceous, rachis glabrous above, castaneous beneath; areoles and sori uniserial, or all the veins often quite free, and not forming aroles. Clarke, F. N. I. 551. Hook. Syn. Fil. p. 511. Bedd. F. B. I. 1. 384

Kashmir to Bhotan, 5,000-8,000 feet elevation, very common

- \* \* Fronds distinctly pinnate throughout.
- 7. Goniophlebium molle. (Bedd.) Rhizome creeping size of the stem of a tobacco pipe, densely covered with reddish brown subulate scales; fronds 1½ foot long, 7-8 inches broad, oblong actiminate membranaceous, pinnæ numerous, 3-4 inches long, ½ aninch wide, furnished on both sides as is the rachis with soft weak whitish hairs, sinuate-crenate, superior base often subauricled, superior ones decurrent on the rachis, remainder sessile from a broad base, or inferior ones subpetiolate; veins forming two series of areoles, the lower of which has the soriferous veinlet arising from the side of the areole distant from the costa, marginal veinlets free or rarely uniting, simple or forked. Bedd. F. B. I. t. 206. Polypodium Beddomei (Baker), Hook. Syn. Fil. 2nd Edit. 344.

Malay Peninsula, in Tenasserim.

8. Goniophlebium subauriculatum. (Bl. under Polypodium). Rhizome creeping, stoloniferous, densely clothed with narrow acuminate, often hair-pointed scales, subpruinate; stipes a span to a foot and more long, sparingly paleaceous, rufous-brown; fronds firm, subcoriaceous, glabrous, 2-6 feet long, a foot and more wide, pinnated, pinnæ horizontal, numerous yet remote, 3-10 inches long, ½ to nearly ½ an inch wide, shortly petioled and jointed on the rachis from 2

Newhat cordate or truncated and occasionally auricled base, linearceolate, finely and gradually acuminated, serrated; veins forming a ble costular series of areoles, including a free venule, of which the

er series is soriferous, maral veinlets free; sori in a ste series forming slightly vated pustules on the superiside. Bl. Fil. Jav. p. 177, t. Hook. Sp. Fil. v. 32.

Khasya, 3,000-5,000 feet

evation; Malay Peninsula. GONIOPHLEBIUM SUBAURICULATUM. (Bl.)

(Also in Malay Islands and Queensland.)

GONIOPHLEBIUM ARGUTUM. thizome thick as a writinguill, squarrose with ovate-acute nort blackish or brown glossy reading scales, stipes 3-4 ches to a span long, brown ossy; fronds firm-membraaceous, glabrous, 1-2 feet ng, 8-10 inches broad, pinited, pinnæ distant sub prizontally patent, 4-6 inches ng, 1-3 inch wide, from a coader but obtusely and obque cuneated or subtruncated ise (rarely rotundate-auricled) ongate-oblong, acuminate. therobtusely serrated, lower nes often opposite, the rest ternate, superior ones more



· less adnate and decurrent, terminal one similar to the rest, veins rming a costal series of large oblong soriferous arcoles; marginal ins ending in a thickened apex within the margin all free; sori super-

ficial at the apex of the free veins in the costal areoles. Well. Cal. n. 308. Hook. Sp. Fil. v. 32. Bedd. F. B. I. t. 6.

Himalayas, from Kashmir to Bhotan, 4,000-9,000 feet elevation, very common. Closely allied to the last species.

10. Goniophlebium verrucosum. (Wail. under Polypodium.) Rhizome long, stout creeping, very paleaceous; stipes 1½ foot and more long; fronds 2-3 feet long, oblong-acuminate, firm-membranaceous, drooping; pinnæ numerous but distant, 6-9 inches long, 1-1½ inch broad, oblong costate, articulate upon the rachis, suddenly and shortly cuspidate-acuminate entire or serrated chiefly towards the apex,



GONIOPHLEBIUM VERRUCOSUM. (Wall.)

nearly sessile, the base obliquely cuneste; primary veins slender but straight and parallel costuliform, forming with the anastomosing veins four or five series of areoles each with a free included veinlet, but of which the lowest series only is 50 riferous; sori in a single series next the costa sunk in a deep cavity, having a corresponding pustule on the upper side. Wall. Cat. n. 296. Hook. Sp. Fil. v. 31. Bedd. F. B. I. t. 257.

Malacca and Penang. (Also in the Philippines.)

Mr. J. Smith has separated these East Indian species of Goption phlebium from the American because the pinnæ are articulated with rachis, and he has constituted the genus Schellolepis for them.

# GENUS LXII.—NIPHOBOLUS. (Kaulf.)

(Niphos, of snow; bolus, a large pill—the snow-like scales round sori.)

Fronds on their under surface matted with woolly or cotton; tomentum; sori globose or elliptic, superficial or immersed, buried in the tomentum; veins internal, obscure, pinnate, prominent or

orm from a central costa, venules anastomosing sometimes transfely parallel, forming parallelogrammoid areoles, with excurrent or occasionally connivent or anastomosed veinlets, sometimes ting in roundish or oblong hexagonal unequal oblique areoles, with iously directed simple or divaricately forked veinlets, the veins of fertile frond when contracted less developed; fronds simple or rely lobed, rigid, coriaceous, opaque, the fertile often contracted.

I. NIPHOBOLUS ADNASCENS. (Sw. under Polypodium.) Rhizome de-creeping, paleaceous with lanceolate-setaceous scales; stipes disnt, 1-2 inches long, furnished at the base with lanceolate-linear ten hairy scales; fronds dimorphous, carnose-coriaceous, dark een above, but hoary with sparse stellated pubescence beneath, and tler and even white with more copious compact hairs; sterile fronds, 4 inches long, spathulate or elliptical-lanceolate, obtuse; fertile ones 8 inches long, linear or oblong obtuse or acute, both kinds tapering low into the stipe, costa sub-carinate, costules sunk obscure, their coles including four (sometimes only three or two) veinlets, which are nerally free with clavate apices, though they sometimes anastomose; ri deep sunk in the tomentum and in the substance of the frond on ch side of the costa, arranged 5-6 in obliquely transverse series, Psules long stalked, mixed with long stalked stellated scales. v. Syn. Fil. pp. 25 and 228. Hooker. Sp. Fil. v. 47. Bedd. F. S. *1*. 184. Wall. Cat. 268. Polyp. verrucosum, Wall. Cat. n. 267. vittarioides, Wall. Cat. p., 270. P. pertusum, Wall. Cat. 267.

Throughout India from the plains up to 4,500 elevation; Ceylon; alay Peninsula.

(Also in China; Fiji; Mascareen Islands, Cameroon Mountains.)

2. NIPHOBOLUS LÆVIS. (J. Sm.) Rhizome slender, wide-creepg, clothed with linear setaceous scales; stipes distant, somewhat iry \( \frac{1}{3} \) inch to nearly 2 inches long, furnished with a tuft of scales their base; fronds coriaceous, linear-lanceolate, much narrowed wards the apex, 2\( \frac{1}{3} - 6 \) inches long, \( \frac{1}{4} - \frac{3}{4} \) inch broad, glabrous above, iry with stellate pubescence beneath; venation obscure, costules in, areoles in three series between the costa and margin, with one,



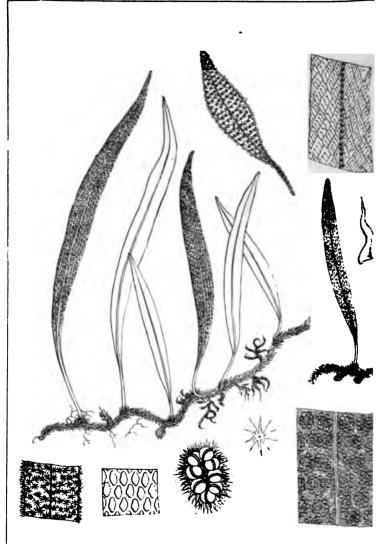

NIPHOBOLUS ADNASCENS. (Sw.)

Or three clavate veinlets in each, which are variously directed, to or rarely joined to the base of the areole above; sori large, retially sunk in the tomentum, often confined to the apex of the md, or scattered, or covering nearly all the under surface. Bedd. F. I. 161. P. Niphobolus jaintense, Clarke, F. N. I. p. 552, t. 82.

Khasya hills, Jaintea, Jarain, 3,500 feet elevation. Considered rariety of adnascens by Mr. Baker, but sufficiently distinct in its nation, I think, to rank as a species.

3. NIPHOBOLUS ACROSTICHOIDES. (Sw.) Rhizome wide-creeps, branched, younger portions squarrose, with rather large bright ferminous lanceolate scales; stipes 1-3 inches long furnished at the base hobtuse scales; frond hard coriaceous, 1-2 feet and more long, inch wide, glabrous above, beneath whitish or tawny, stellatemotose (tomentum very deciduous) elongate-lanceolate or linear use; sterile fronds generally the broadest; areoles 5-7 between the ta and margin, each with 3-6 veinlets free and simple, or variously sed and anastomosing; sori rather small, prominent, very compact, erally occupying the upper part of the frond, arranged in 6-8 ique very close series between the costules. Sw. Syn. Fil. p. 29 225. Hook. Sp. Fil. v. 44. Bedd. F. B. I. t. 81. Polyp furfueum, Wall. Cat. n. 278.

Birma and the Malay Peninsula generally. I have specimens Tenasserim 2 feet long and only 1 inch wide.

4. NIPHOBOLUS HETERACTIS. (Mett.) Rhizome wide-creeping, scales copious lanceolate-linear, not adpressed golden; stipes stant up to 7 inches long, more or less scaly; fronds oblong, ith a long acumination about 6 inches long by 1\frac{3}{4} inches broad, oriaceous, the fertile not generally contracted, upper surface glabrous, ower clothed with close compact stellate scales, the rays of which are road, with filamentous hairs admixed; areoles in 8-9 series etween the costa and margin, each including 2-3 veinlets, which re generally forked and more or less anastomosing; sori rather large and prominent. Mett. Kuhn in Linn. 36, 140. Clarke, F. N. I. p. 35. N. Lingua, Hook. Syn Fil. 350, in part, and p. 512. Bedd. Supt. 1. 385.

Sikkim and Bhotan, 4,000-6,000 feet elevation; Khasya, 3,000-5,000 feet. This is very near the Japan Lingua, but it appears to differ sufficiently to be considered a species, besides the filamentous hairs radiating round the scales, which it requires a magnifying glass to detect, the habit is somewhat different and the scales of the rhizome more free and copious.

5. NIPHOBOLUS PANNOSUS. (Mett.) Rhizome wide-creepin & slender, scales linear, dark coloured, closely adpressed; stipes up \*\*\*



NIPHOBOLUS PANNOSUS. (Mett.)

6 inches long, stellately scaly fronds lanceolate up to 6 inches long by 11 inch broad, na. rowed at both ends, coriaceou 5 glabrous above, at least in age, beneath densely matted with stellate scales, the rays of which are hair-like; areoles in about seven series between the costa and margin, each including 2 4 veinlets which are simple, forked, free, or variously anastomosing; sori crowded, rather small, 5-6 in a row between the main veins, not reaching Mett. Kuhn. the margins. Linn. 36, p. 141. Hook. Sy. n.

Fil. 512. Niphobolus Lingua, Bedd. F. S. I. t. 240. Ceylon, up to 3,000 feet elevation; Tenasserim.

6. NIPHOBOLUS STIGMOSUS. (Sw.) Rhizome wide-creeping, stout rufous-paleaceous with slender subulate scales; stipes subaggregate, 1-6½ inches long, angled; fronds a span to 1½-2 feet and more long, 1-2-3 inches and more broad, firm, coriaceous, in age glabrous above, beneath densely stellate-tomentose and subfurfuraceous (tomentum forming a close coat), lanceolate or suboblanceolate acuminate.

lally tapering below and decurrent upon the stipes, costules act, elevated on the under side; sori immersed, very minute and erous, arranged in compact closely placed lines or series between costules and in equally-compact series transversely with them; les in about 10 series between the costa and margin, each ining many veinlets which are much branched and anastomosing. Syn. Fil. 29, 226. N. costatus, Hook. Sp. Fil. v. 50. Wall.

p. 265. Bedd. F. B. I. t. 120. Himalayas, from Gurwhal to tan, 2,000-6,000 feet elevation, 18ya, 2,000-3,000 feet, Paras, 2,500 feet; Tenasserim; condah Hills West of Vizagam. My Birma specimens have long stipes and the frond scarcely trent, my Himalaya and Vizam specimens have the frond very h decurrent, and the stipe very:

7. NIPHOBOLUS SUBFURFURA-. (Hook.) Rhizome short, ched, creeping, the younger ches paleaceous with ferruginous late scales, stipes subaggregated, inches long, nearly glabrous, 1s 24-30 inches long, 4-5 inches



NIPHOBOLUS STIGMOSUS. (Sw.)

, broad-lanceolate or oblanceolate, sharply acuminated below, ually and much attenuated upon the stipes, glabrous above, itely sellate-tomentose beneath, the tomentum thin, firm and so as to appear subfurfuraceous or compactly pannose of a ish colour, costa stout, costules evident but not elevated; venaindistinct, quite that of true Campyloneuron, the areoles from in a series between the costa and the margin, each with iterous (8-9) included free or scarcely anastomosing soriferous vein; sori rather small, elevated, subglobose (not in the least sunk),

forming as many arched series between the costules as there are areoles. Hook. Sp. Fil. v. 52. Bedd. F. B. I. t. 259.

Bhotan and Mishmee. The areoles are much more numerous, basis than in stigmosus, and the included veinlets also more numerous, basis much less anastomosing, the fronds in my specimens are of thinn texture, the veinlets being visible (without soaking the frond).





NIPHOBOLUS FISSUS. (Bl.)

(Bl.) Rhizome creeping, paleaceous with ferruginous scales, stipes? gregated short scarcely any or 3-5 inches long, and then winged margined to the base; fronds nose-coriaceous 6 inches to a focaand more long, { an inch to 1-1 inch wide, lanceolate or linear-lar ceolate or even linear, often finel acuminated, the margin quite entir (or rarely spuriously and very un equally pinnatifid with remote lon\_ and narrow segments), from ne the middle gradually attenuate downwards to the caudex, at firs wholly tomentose with ferruginous 3 stellated hairs, at length glabro = 5 on the upper side and depresse purctate, the dots correspondin # with the sori; venation quite sun

veins pinnate but not prominent, venules transversely parallel and forming with the veins parallelogrammoid areoles (about five between costa and margin), with two, sometimes only one, excurrent free clavate veinlets in each areole; sori copious and at first quite surk among the tomentum appearing in the form of small tubercles, at length a circular opening appears, but the sori scarcely rise above the surface of the tomentum, arranged in series. Bl. Fil. Jav. p. 58. f. 24. Niph. porosus, Hook. Sp. Fil. v. 48. Bedd. F. S. I. t. 183.

odium porosum, Wall. Cat. n. 266. Niph. Schmidianus, Kze. Zeit. vi. p. 121. Polyp. mysurense (Heyne), Wall. Cat. 269. floccigerus (Mett.), Bedd. F. Sup. t. 386. outh India, Western mountains, 3,000-8,000 feet elevation; n, central provinces; Himalayas and Khasya, 2,000-7,000 flevation; Malay Peninsula. (The Khasya floccigerus only in the fronds being narrower.)

. NIPHOBOLUS FLOCCULOSUS. Rhizome short, stout densely especially at base of stipes, inely subulate golden scales; 2-8 inches long, aggregated, d as are the fronds with whitish or brownish stellate tum; fronds 4-16 inches broad, carnoce-corialanceolate, finely acuminate, uate, moderately attenuated lecurrent, or broad and unehastate at the base, in age ous above and blackish puncvenation immersed, costules inct, areoles 9-16 each with ncluded veinlets which are ally free, simple or forked,



rarely anastomosing with a NIPHOBOLUS FLOCCULOSUS. (Den.) at from the top of the areole; sori scarcely sunk, small but ly elevated above the tomentum, very copious, arranged in it rows between the costules. Don. Prod. Fl. Nep. 1. N. gibilis, Hook. Sp. Fil. v. 49. Bedd. F. B. I t. 162. P. costa-Wall. Cat. 265, partly.

Himalayas, Gurwhal to Bhotan, up to 5,000 feet elevation, ya, extending into the Sylhet plains.

10. NIPHOBOLUS GARDNERI. (Metten.) Rhizome short-creep-

ing, the younger portions densely ferrugineous-paleaceous; stipes approximate, arising from a scaly branch of the caudex, 2-4 inches long; fronds about a foot long, carnose-coriaceous lanceolate, ob-



NIPHOBOLUS GARDNERI. (Mett.)

tusely acuminate, gradually attenuated upon the stipes densely clothed with a very compact firm sub-furfuraceous mass of whitish or ferruginous stellated tomentum, costa and primary veins or costules slightly elevated beneath, venation of Campyloneurum, secondary transverse veins more obscure, areoles about 7 between

the main costa and margin, each including 2-4 veinlets, which generally simple with a clavate apex, rarely forked and rarely anastomosing with adjoining veinlets; sori superficial (not sunk) \*\*\*



NIPHOBOLUS PENANGIANUS. (Hook.)

3-4 series, parallel with the cos tules and 10-12 transverse series between the costa and the marss Metten. Polypod. p. 129. Hook. Sp. Fil. v. 51. Bedd. F. St. 241. in .

Ceylon, rocks and trees central and southern provinces to 3,000 feet; South India, A 22. mallay Hills, 5,000 feet elevation. 11. NIPHOBOLUS PENANCI-

ANUS. (Hook.) Rhizome shortcreeping; stipes scarcely any; fronds submembranaceous, foot and more long, 2 inches wide, oblanceolate finely acuminate, the base much and gradually attenuated, sessile, the margin irregularly sinuated, glabrous above (at least in maturity), beneath thinly clothed with fuscous stellated hairs, venation internal, but manifest

n viewed between the eye and the light, costules not elevated, les 10-12 between the costa and the margin, including 2-4 >le or forked clavate soriferous veinlets; sori prominent (not c), forming a broad mass in the disk of the upper half of the d, not reaching the margin; capsules mixed with long stipitate ate stellated scales. Hook. Sp. Fil. v. 52. Hook. Ic. Pl. t. 203. - Fil. 83, Polycarpium, Pr. Bedd. F. B. I. t. 121.

Penang, Tenasserim (Parish).

I 2. Niphobolus Воотни. Rhizome short with lanok.) late-linear golden scales; stipes 6 inches long, and stout in protion, tawny brown, paleaceous, imbricating ferruginous lanceo-: scales only at the very base; carnose-coriaceous, 16-24 hes long, 3-4 inches wide, elic-lanceolate, obtusely acuminate, derately attenuated, glabrous, and ectated above with minute blackdots (probably corresponding the receptacles of the sori), eath covered with a dense velmass of ferruginous stellated tentum; primary costular veins **lent** but not prominent, united by sverse arched veins, forming ly series of areoles, each with included veinlets, which are much nched or anastomosing; sori niphobolus mummulari.efolius. II, partially sunk in the tomentum



(Mett.)

ming transverse lines between the costules and as many as there are Hook. Sp. Fil. v. 53. Bedd. F. B. I. t. 258.

Bhotan.

13. NIPHOBOLUS NUMMULARIÆFOLIUS. (Sw. under Acrostichum). Rhizome slender wick-creeping, filiform, clothed with bright ferruginous lanceolate fibrillose scales; fronds dimorphous, carnose-coriaceous, the barren ones roundish or elliptical, subsessile \(\frac{1}{2}\)-1 inch each way, the fertile ones longer and narrower, \(\frac{1}{2}\)-2 inches long. \(\frac{1}{2}\)-1 inch broad, upper surface naked, at least in age, lower densely coated with loose ferruginous woolly tomentum; veins forming areoles irregular in size and shape, empty or with one free veinlet, marginal veinlets free; sori close, scattered, sometimes covering the whole surface. Sw. Syn. Fil. 191, 419 to 2. Polyp. nummulariæfolium. Mett. Farngatt Polyp. 122, t. 3. Hook. Sp. Fil. v. 54. Syn. Fil. 351. Bedd. F. B. I. t. 320. Galeoglossa, Presl.

East Bengal, Bhotan, Assam, Khasya, Cachar, up to 2,500 feet elevation. There is a variety from Khasya (obovatum, Mett.) with the sterile fronds obovate on a  $\frac{3}{4}$  inch petiole. This species is abnormal in the genus, I do not think it is a Niphobolus at all, but probably a Drymoglossum.

### GENUS LXIII.—DIPTERIS. (Reinav.)

(Di, two; pteris, fern—the fan-like fronds in two parts.)

Fronds adherent to the caudex, flabellate in two halves which are deeply lobed from their circumference in the direction of the base, secondary veins forming many areoles, including free or netted veinlets; sori punctiform, numerous, scattered small, or in a single series.

1. DIPTERIS WALLICHII. (Br.) Rhizome stout, creeping, clothed with appressed copious black hard subulate setaceous scales wrinkled at the back; stipes 1-2 and more feet long, smooth and polished, distant erect; fronds coriaceous, 1-2½ feet long and much wider than long, dark-green above, whitish or ferruginous beneath, flabelliform bipartite into two nearly equal broad-cuneate portions which are palmately and dichotomously divided, ultimate segments 6-10 inches long, 1½-2 inches wide, oblong acuminate; costa from the summit of the stipes dichotomously branched through the



DIPTERIS WALLICHH. (Br.)

disk of the frond, a single pair runs through each terminal segment connivent at the apices; venation manifest prominent beneath, all the costæ are united by transverse flexuose costules, these by a longitudinal flexuose vein through the middle into two nearly equal series of costular arcoles, then again into lesser ones all subquadrangular; sori small, superficial copious, scattered in the arcoles, but generally in series more or less perfect and accompanied by a resinous or gummy substance. R. Br. in Hook. and Grev. Ic. Fil. t. 168-9. Hook. Sp. Fil. v. 99. Wall. Cat. n. 287. Bedd. F. B. I. t. 80.



DIPTERIS HORSFIELDII. (Br.)

Khasya, up to 4,000 feet, Borpani, 2,000 feet, and elsewhere, Cachar, at Luckipoor, 250 feet elevation, Jaintea, Sylhet station in the plains.

2. DIPTERIS HORSFIELDII. (Br.) Stipe strong, 3-5 feet long; frond 1-3 feet long, and much broader, the main lobes reaching three-quarters of the way down, the edges sharply toothed, texture subcoriaceous, upper surface darkgreen, lower very glaucous, main veins very prominent, dichotomously forked; areoles copious; sori very minute, scattered irregularly, especially plentiful near the

main veins, confluent, not gummy. R. Br. Hook. Sp. Fil. v. p. 99. Bedd. F. B. I. t. 321. Polyp. conjugatum, Kaulf. (not Lam.) Polyp. Dipteris (Bl.), Hook. Syn. Fil. 362.

Malacca, Penang and Singapore. (Also in the Malay and Pacific Islands.)

3. DIPTERIS LOBBIANA. (Hook.) Stipes 1 foot and more long; fronds coriaceous, 8-12 inches long, flabelliform, glabrous, 3-4 times



Nº186.

DIPTERIS LOBBIANA. (Hook.)



N°.187.
DRYNARIA CORONANS. (Wall.)

digitately dichotomous, dark brownish-green above, pale and twny beneath, segments 4-8 inches long, scarcely half an inch wide, linear-sublanceolate, finely acuminated costate entire; venation manifest, the costules form a costal series of large soriferous areoles, the rest of the veins unite, constituting lesser areoles and include free veinlets; sori 1-2 in each primary areole (sometimes confluent) in a single series very near the costa. Hook. Sp. Fil. v. 100. Hook in Ken Gard. Misc. v. p. 300, t. xi. Bedd. F. B. I. t. 233. Polypodium bifurcatum, Baker in Syn. Fil. p. 362.

Malacca, on Mount Ophir.

## GENUS LXIV.—DRYNARIA. (Bory.)

(Dryads, the sterile fronds being like oak-leaves, a tree sacred to the Dryads.)

Fronds articulate with the caudex, with either a separate sterile frond like an oak leaf, or the base of the frond pinnatifid and oak-leaf-like; veins copiously anastomosing, forming quadrate or hexagonal areoles; sori small, round or oval, numerous

1. DRYNARIA CORONANS. (Wall.) Rhizome thick, creepings branched and interwoven, villous-paleaceous with golden scales; fronds large uniform, when growing arranged in a circle, firm, coriaceous, but rather thin and translucent, two and more feet long, from a broad sessile cordate, lobate-pinnatifid base (then suddenly contracted), lanceolate, deeply almost to the rachis pinnatifid, segments 8-12 inches long, \$\frac{3}{4}-1\$ inch and more wide, oblong-lanceolate, acuminate, lower ones gradually shorter, entire, incrassated at the margin; venation very manifest, costules parallel extending to the margin, these are connected by transverse veins forming 5-6 soriferous areoles and then again generally two or three others which include free veinlets; sori oval, often confluent longitudinally, solitary in the primary areoles, forming an eccentric series always nearer one costule than the opposite one. Wall. Cat. n. 288. Hook. Sp. Fil. v. 94

edd. F. B. I. t. 13. D. conjugata, Hook. Syn. Fil. 366 (not

Himalayas, Nepal to Bhotan, 1,000-4,000 feet elevation, rare, hasya, 1,000-3000 feet common, Chittagong Hills, 500 feet elevation; Tenasserim and Malay Peninsula.

(Also in Hong Kong and Formosa.)

2. DRYNARIA SPLENDENS. • fibrillose, adpressed; ds subsessile, 2-3 feet long, ot or more broad, the lower to barren, cut down nearly Quite to the rachis into **t**-patent entire acute lobes **3** inches long, 1−2 inches ad, the upper fertile pinnæ tant, ligulate, 4-8 inches 18, 1-1 inch broad; main ns distinct, with distinct sverse veinlets and copious ermediate ones and free nlets; sori oblong or subadrangular, filling up the Ole of the fertile pinnæ ex-Pt the midrib. Hook. Sp. il. v. 96. Syn. Fil. 367.



DRYNARIA SPLENDENS. (Hook.)

3. Singapore. Dryostachyum, J. Sm. Singapore.

(Also in the Philippines.)

3. DRYNARIA PROPINQUA. (Wall.) Rhizome stout, creeping, the scales lanceolate-linear pubescent; fronds glabrous dimorphous, the barren ones 4–9 inches long, 3–4 inches broad, cut half or three-quarters down into bluntish or acute lobes, the fertile ones  $1\frac{1}{8}$ –3 feet long, often 1 foot broad, with a distinct stem, the lobes 4–6 inches long,  $\frac{1}{4}$ — $\frac{3}{4}$  inch broad, reaching down nearly or quite to the rachis,

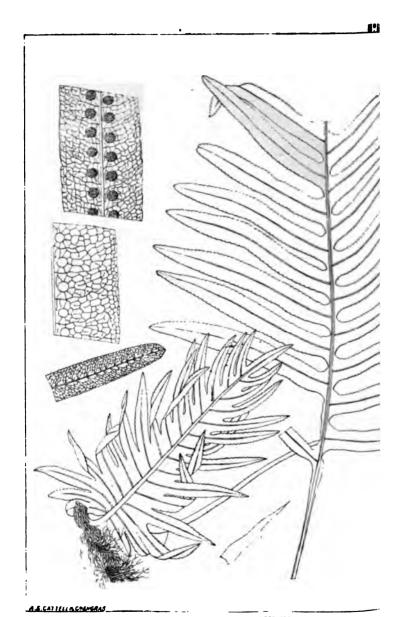

DRYNARIA PROPINQUA. (Wall.)

curely serrated, texture subcoriaceous; main veins of the fertile ads ramifying, not carried in distinct parallel lines to the margin, oles copious, the free veinlets few and variously directed; sori in agle row near the midrib, placed at the point of union of several alets. Wall. Cat. 293. Hook. Syn. Fil. 367. Bedd. F. B. I. 60. Pleopeltis Parishii, Bedd. F. B. I. t. 125.

Himalayas, from Gurwhal to Bhotan, 2,000-7,000 feet elevation, 2sya, very common; Birma and Malay Peninsula.

(Also in Java.)

4. Drynaria mollis. (Bedd.) Rhizome creeping, clothed a subulate golden transparent ciliated scales; fronds firm-memnaceous dimorphous; sterile ones 4-6 inches long, sessile ovate orous, deeply pinnatifid with the sinuses very narrow and the ments sometimes overlapping each other, fertile fronds very ortly stipitate (the dwarfed lower segments often extending nearly the base of the rachis), ovate-lanceolate up to 11 feet long, 2-4 hes broad, furnished with soft hairs on both sides and ciliated, eply almost to the rachis pinnatifid, segments lanceolate 1-2 inches 1g, 1 inch broad, nearly horizontal, rather distant, the sinus being ry broad, the lower ones dwarfed and gradually reduced to a detrent wing; venation very prominent in the sterile fronds, but 1ch less so in the fertile ones than in D. propinqua; veins formthree or four series of rather regular areoles in which are someges included free veinlets; sori forming only a single series close the costa, each sorus being on the vein between the first and cond areole. Bedd. F. B. I. t. 216. Polyp. (Drynaria) rivale, Mett. Hook. Syn. Fil. p. 367, a later name.

Himalayas, Nynee Tal, Gurwhal, Kumaon, 6,000-9,000 feet vation.

5. DRYNARIA QUERCIFOLIA. (L.) Rhizome creeping, short, ut, densely clothed with red-brown satiny lanceolate-subulate soft les, which have a cordate base, and are  $\frac{1}{4}-\frac{1}{4}$  inch long; fronds faceous or subcoriaceous of two kinds, sterile ones varying in

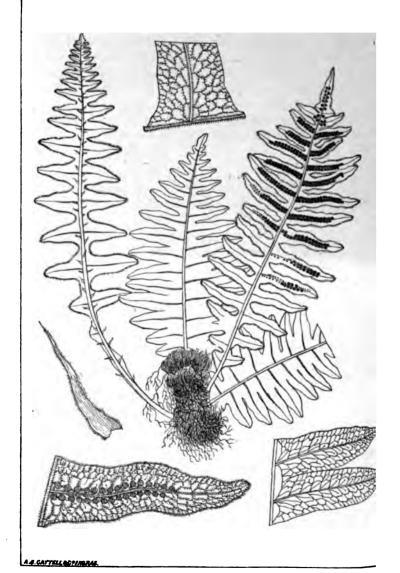

DRYNARIA MOILLIS. (Bedd.)

from 3-12 inches and more long, and 7-8 inches wide, green ner very young, but soon turning dark-brown, glossy, cordate-ovate lously lobate-pinnatifid, sometimes half-way down to the costa; fertile 2-3 feet long, long-petiolate broad-ovate deeply nearly to the rachis natifid, segments 5-9 inches long, 1-1½ inch wide, oblong acuminate, re; venation manifest, costules distinct rather distant, united by severse veins forming 4-6 primary soriferous areoles filled up with a work of small quadrangular areoles with or without free veins; sori pital small, numerous, two in each primary areole, consequently in

series between and parallel

the costules. Polypodium

rcifolium, Lin. Sp. Pl. p. 1547.

k. Sp. Fil. v. p. 96. Bedd.

S. I. t. 187.

Throughout the Indian region re plains, or very low down on mountains, on trees or rocks.

6. DRYNARIA LINNÆI. (Bory) zome stout, the scales 1-2 s long from a peltate base, adly ovate obtuse, with a delous acumen; fronds dimorus the barren ones sessile. Wn rigid, bluntly lobed, the ile ones long-stalked 2-3 feet g, 6-12 inches broad, cut



DYRNARIA QUERCIFOLIA. (Linn.)

In nearly to the rachis, into entire erect-patent lanceolate lobes, ture rigid, both sides naked; main veins distinct to the edge with pious irregular areoles between them, with copious small scattered in Bory. Ann. Sc. Nat. i. v. p. 464, t. 12. Hook. Syn. Fil. 368. dd. F. B. I. 315.

Ceylon; Malay Peninsula. Very like quercifolia, but the scales the rhizome are quite different and the sori smaller and more uttered, it may be only a variety and is united with it by Bentham. I have seen no specimen from South India, but without critical examination it might be passed by in the field or in the herbarium as quercifolia.



(Sw.) Rhizome stout creeping, the the scales fibrillose dark-brown, fronds dimorphous, the barren ones sessile, 6-9 inches long rarely more, 3-4 inches broad, cut down 1 towards the rachis into blunt lobes, or rarely quite pinnate at the apex, the fertile 2-4 feet long, 12-18 inches broad, long-stalked pinnate, pinnæ one inch or more apart, narrowed or stalked at the base, 6-12 inches long,  $\frac{1}{4} - \frac{3}{8}$  inch broad, the point ac minate, the edge more or less deeply incised, crenate, texture rather coriaceous; rachais surfaces naked, and both main veins not distinct to the

:

. 1.

edge, areoles copious, free veinlets few; sori immersed in a sing row half-way between the edge and midrib. S.w. Syn. Fil. 23 o. Hook. Syn. Fil. 368. Drynaria diversifolia (R. Br.), Hook. Sp. Fil. v. 98. Bedd. F. S. I. t. 314.

Malacca.

(Also in tropical Australia, Malay Islands, the tropical Pack sic Islands.)

## GENUS LXV.—PLEOPELTIS. (H. & B.)

(Pleos, full; peltis, shield—the sori often furnished with round scales.)

Vein3 copiously anastomosing, forming copious irregular areoles, with generally free included veinlets spreading in various directions,

esori various in position, generally on the back of united veinlets; ands simple, pinnatifid or pinnate, articulate with the caudex. the Synopsis Filicum Phymatodes is the name adopted for this nus (or subgenus only in that work); this name, however, is of 1ch later date than Pleopeltis, having been instituted by Presl. 1836, Pleopeltis by Humboldt and Bonpland in 1810. Some thors split the genus up into many genera.

# • Fronds simple (also 3-5 lobed in pteropus.)

#### A. Main veins not distinct to the edge.

1. PLEOPELTIS ACCEDENS. (Bl.) Rhizome wide-creeping, order filiform, scarcely paleaceous, attached to the bark of trees by pious woolly radic'es, stipes scattered 2-5 lines long; fronds sub-accous, opaque, glabrous entire, sterile ones 1-1½ inch long, oblong to obtuse, fertile ones 2-3½ inches long, from a broad cuneate long-acuminate; venation obscure, costules indistinct, veins ling three large areoles (in each of which is one large forked let) and a smaller marginal areole; sori large for the size of the let on the acuminated portion in a single series on each side of costa. Bl. En. Fil. Jav. p. 121. Hook. Sp. Fil. v. 66. Bedd. B. I. t. 215.

Malacca.

(Also in the Philippines, the Malay Islands, Polynesia.)

2. PLEOPELTIS ROSTRATA. (Hook.) Rhizome very slender, 1e-creeping, furnished with lanceolate-linear scales, stipes distant inches long, naked; fronds lanceolate-acuminate, somewhat dipphic, the barren often being broader, coriaceous glabrous, the urgin entire; veins immersed, main veins indistinct, areoles irregur, including simple or forked free veinlets; sori in a single row on ch side close to the midrib. Hook. Syn. Fil. 353. Bedd. F. B. I. 159.

Sikkim and Bhotan, 6,000 feet elevation, abundant; Khasya 1000-5,000 feet elevation.

3. PLEOPELTIS LINEARIS. (Thunb.) Rhizome wide-creeping, woody, the scales lanceolate dull-brown, never with hairs, stipes from a few lines to 2 inches long, rarely with any scales; fronds 6-12 inches long, rarely more, \frac{1}{2}-\frac{3}{4} inch broad, entire, narrowed gradually at both ends, texture coriaceous, both sides naked or nearly so; areoles



PLEOPELTIS ROSTRATA. (Hook.)

irregular with forked free veinlets; sori superficial or scarcely immersed, never sunk in a cyst, large prominent, forming a single row half-way between the costa and margin, when young covered with copious thin peltate scales. Thunb. Fl. Jap. 335. Hook. Syn. Fil. 354. Polyp. loriforme, Wall. Cat. 271, 2nd sheet (typical.) P. Wightianum, Wall. Cat. 2222, acutissimum, 4727, gladiatum, 279.

peltis nuda, Hook. Exot. Fl. t. 63. P. Wightianum, Bedd. (P. loriforme, Wall. Cat. 271, type-sheet, belongs I believe, and not to simplex, it has larger fronds, but they are w and coriaceous and the veins hidden.)

Himalayas, 1,000-10,000 feet elevation. very common, sya; throughout South India; Ceylon; Malay Peninsula. (Also in the Malay Islands, China, Japan, Central and South a and its Islands.)

VAR. STENISTE. (Clarke.) With the fronds only 1-13 lines

d and the sori projecting beyond margin, but always superficial, aly a form of linearis, and it : graduates into the type, his " polymorpha" is an abnormal of linearis with the fronds pinid (such as occurs in many r ferns.)

4. PLEOPELTIS SIMPLEX. (Sw.) Iike linearis, only the fronds are inner texture and much larger, 2 feet long by 1-2 inches d, the veins more distinct, sori always more or less deeply and forming pustules on the



er side of the fronds, sometimes PLEOPELTIS LINEARIS. (Thunb.) e sunk in a cyst with visible margins, but never nearly so promit as in stenophylla, which also differs in its smaller size, much re rigid texture and fewer veins. Sw. Syn. Fil. 27. avatum (Bory.), Willd. Sp. Pl. v. 158. P. Grevilleanum, Wall. t. 5169. P. sesquipedale, Wall. Cat. 275. P. lineare, var.  $\beta$ plex, Hook, Syn. Fil. 354.

Himalayas, confounded by Hooker (in his Sp. Fil.) and by irke with linearis, but kept distinct by all other botanists, and made a distinct variety of linearis by Mr. Baker in the Syn. Fil., but Mr. Baker now agrees that it should be made a distinct species; the scales of the rhizome differ from those of "normalis," but the fronds are almost exactly similar to that species, and I had previously confounded it with that (not with linearis.)

5. PLEOPELTIS CLATHRATA. (Clarke.) Rhizome short creeping, with ovate acute, often hair-pointed scales; fronds small, stipe often as long as the frond; sori mixed with sessile irregularly peltate and lacerate clathrate scales. Clarke, F. N. I. p. 559, t. 82, fig. 1.

Kashmir, Pir Pinjul, 11,000-12,000 feet elevation.

(Also in Afghanistan.)

Mr. Clarke thinks it may be high level form of linearis, but the scales are peculiar, the texture thinner, the venation consequently more conspicuous, and the stipe longer.

6. PLEOPELTIS STENOPHYLLA. (Bl.) Rhizome creeping, pal ceous, with glossy subulate pale imbricated ferruginous scales, stipes 1-2 inches long, distant; fronds firm-coriaceous, very rigid, glabro polished, 4-9 inches long,  $\frac{1}{4} - \frac{1}{2}$  inch, or rarely more wide, line oblong obtuse, the margin thickened and subreflexed, broadly crenates sinuate, rarely narrowing upwards, but much and gradually attenuated below on the stipes; costa prominent beneath, costules none, vein anastomosing so as to form oblong, hexagonal oblique areoles, generally quite empty or with rarely a free included veinlet; sori rather distant oval, arranged in a series close to the margin, deeply sunk a cyst, forming elevated pustules on the upper side one to each crenature, the margin of the cavity elevated. Bl. Fil. Jav. p. 135, 55, f. 1. Hook. Sp. Fil. v. 65. Mett. Polyp. p. 99, t. 1, f. 31-4 venation. Bedd. F. B. I. 234.

Mr. Clarke states that this comes between "linearis" type and his variety "steniste," but both these ferns have different venational and neither have the sori sunk in cysts; this has the sori always muc rearer the margin than the midrib even in the broader forms.

Malacca.

(Also in the Philippines.)

7. PLEOPELTIS SINUOSA. (Wall.) Rhizome much branched, ng-creeping or scandent on trees, sparingly radiculose, half an inch two inches thick, almost woody when dry, carnose when recent, added, as it were, with large conical processes upon which the stipes e or have been articulated, and which appear to increase much in ze after the fronds have fallen, the whole densely covered (as it zer tessellated) with nearly orbicular appressed whitish peltate ales with a dark spot in the centre, stipes 1-2 inches long, glabrous

ad scaleless; fronds sub-dimor-Lous, subcoriaceous glabrous, ≥rile ones 3-6-7 inches long, - 1 inch broad, subelliptical, obng obtuse entire, fertile ones nger, sometimes I foot - 16 Thes long, \frac{1}{2} of an inch wide, .ear-oblong obtuse, the margins >re or less sinuated, the base both attenuate-decurrent; vetion copiously anastomosing, ming large very irregular areoles led with lesser ones (formed by >re slender veins), and these Inde branched or simple veins which occasionally again astomose; sori remote, large, long, immersed in cysts, which pustules on the upper side



PLEOPELTIS SINUOSA. (Wall.

anged in a single series nearer the margin than the costa. Wall. 21. n. 2231. Hook. Sp. Fil. v. 61. Bedd. F. B. I. t. 8.

Malacca.

(Also in the Solomon Islands, Amboyna and New Hebrides.)

8. PLEOPELTIS LONGIFOLIA. (Metten.) Rhizome horizontal, reeping, thick squamose, stipes approximate, 2-3 inches long; fronds 1-2-3 feet long,  $\frac{4}{3}$ -1\frac{1}{4} inch wide, thick, carnose-coriaceous,

glabrous, linear-lanceolate, obtusely acuminate, gradually long attenuated below on the stipes, entire, the margins subrevolute, venation internal, very indistinct, costules veniform, united by transverse veins



PLEOPELTIS LONGIFOLIA. (Mett.)

into rather large areoles then into irregular lesser ones, which include free veinlets; sori com pital oblong, forming a line of series near the margin rather close placed, sunk in cyses, and forming a correspondite elevated line on the uppers face, capsules mixed with lor " g stipitate scales. Metten. Poly p. 87. Hook. Sp. Fil. v. Bedd. F. B. I. t. 7. P. con tiguum, Wall. Cat. 285.

Birma and the Mal Peninsula generally, Merg Singapore, &c.; North Ind Kumaon.

(Also in the Philippin and Malay Islands.)

9. PLEOPELTIS SUPER CIALIS. (Bl.) Rhizome wic creeping, thick as a crow-qu the scales ovate and lanceola acute, spreading, brown shinir stipes up to six inches lor 2 often curved, sometimes wi ovate scales; fronds lance late-linear (often forked at the

apex), subcoriaceous, narrowed gradually at both ends, the margins entire, 6-12 inches long, by 1-2 inches broad, glabrous; areoles numerous with free veinlets; sori

copious scattered irregularly, compital, large or small. Polypodium superficiale, Bl. En. Pl. Jav. Fil. 123. Hook. Syn. Fil. 355. Bedd. F. B. I. t. 75.

Khasya Hills, 4,000-6,000 feet elevation, extending to the Naga country to the east, and to Bhotan and Mishmee; Malay Peninsula.

(Also in South China.)

no. PLEOPELTIS LANCEOLATA. (L.) Rhizome long-creeping, paleaceous, with lanceolate ferruginous scales, stipes remote, 1-2-4 inches long; fronds coriaceous, 3-9 inches long, \(\frac{1}{4}-\frac{3}{4}\) inch wide, lanceolate, more or less acuminate, long and gradually attenuated at the base, copiously furnished with orbicular ovate, small appressed peltate scales dark in the centre, pale in the circumference and denticulate; veins immersed indistinct, the primary veins form large obliquely elongated areoles, which include very irregular and different sized areoles, and a few free veinlets which are rarely forked; sori generally very large and often exceedingly prominent, pulvinate globose or oval, stalked scales mixed with the spore cases. Polyp. lanceolatum, Linn. Sp. Pl. 1082. P. lepidota, Hook. Sp. Fil. v. 56. Willa. in Schlecht Adunbr., p. 17. Bedd. F. S. I. t. 181. P. angustata var. depauperata, Clarke, F. N. I. p. 559.

Nilgiris and higher mountains on the West side of the Madras Presidency; Assam (one poor specimen in Kew Herbarium); Ceylon, Ambawalla estate.

(Also in Tropical America and the West Indies, South Africa and its islands; St. Helena; Sandwich Islands.)

tr. Pleopeltis angustata. (Sw.) Rhizome long-creeping, branched, paleaceous with falcate subulate-setaceous scales, stipes remote, 1\frac{1}{2}-4 inches long; fronds 5 inches to a span or more long \frac{1}{2}-2 inches wide, tapering below into a petiole, glabrous above, clothed beneath with cottony tomentum which is deciduous, coriaceous, oblong-lanceolate; venation sunk obscure, costular areoles with free or branched and more or less connected veinlets; sori very large, subglobose oval, partially sunk in the frond, very convex,

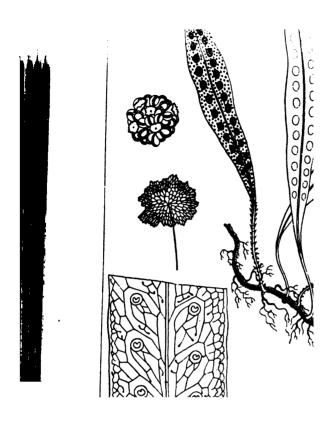

g a single series on each side between the costa and margin, lly towards the apex only, sometimes longitudinally confluent. In. Fil. pp. 27 and 224. Niphobolus angustatus, Hook. Sp. 43. Bedd. F. S. I. t. 185. Niphopsis, J. Sm. Pleopeltis sora, Presl. Polypodium sphærocephalum, Wall. Cat. n. 272. alay Peninsula, Singapore, Malacca, and Penang. South?) I have never detected it, though I have a specimen said to een collected on the Nilgiris, and Hooker gives Tranquebar as ity.

Also in the Malay Islands and North-east Australia.)

PLEOPELTIS NORMALIS. (Don.) Rhizome scandent, thick owquill, with ovate or lanceolate almost hair-pointed adpressed which carry erect from their backs tufts of linear stiff black-red; fronds narrowed much at the base, sometimes to the very the stipe, usually broadest near the middle, 1-2 feet long, by ches broad, submembranaceous glabrous, a few scattered ovate dpressed scales often present on the stipes and near the base main rachis beneath; venation as in linearis, main veins very 1ct and areoles with free included veinlets; sori large, superra little immersed, often in several rows, or irregularly in one rarely regular in one row. Don. Prod. Fl. Nep. 1. Clarke, 1. 558. Hook. Syn. Fil. 358, in part. Bedd. F. B. I. t. 10. gifrons, Wall. Cat. 274.

imalayas, Nepal to Bhotan, 4,000-8,000 feet elevation, a, 3,000-5,000 feet; Tenasserim on Mooleyit 5,000 feet on.

B. Main veins distinct to the edge, or nearly to the edge.

3. PLEOPELTIS RHYNCOPHYLLA. (Hook.) Rhizome creeping, r, paleaceous, subsquarrose with subulate ferruginous scales, scattered, slender, 1-2 inches long of the sterile frond, 2-4 of tile one; fronds firm, subcoriaceous, glossy, slightly thickened, ly crenate, sterile ones 1-2 inches long, elliptical, or subovate, fertile ones 3-6 inches long, lanceolate from near the base,

gradually and long-acuminated, below attenuated; venation distinct, slightly prominent, the costules connected by transverse veins forming areoles which enclose free veinlets, which latter sometimes

unite with opposite veins; the soni mostly confined to the narrow acuminated apex, and when mature very large in a single series on each side of the costa. Hook. Sp. Fil. v. 65. Hook. Ic. Plant. 655 (or t. 55 of Cent. of Fers.) Bedd. F. B. I. t. q.

Khasya, 4,000-5,500 feet elevation; Tenasserim on Mooleyit, 5,000 feet elevation.

PLEOPELTIS GRIFFITHIANA. (Hook.) Rhizome wide-creeping, 25 thick as a crowquill, the scales dense, lanceolate-subulate, brown, spreading; stipes 3-6 inches long, firm, erect; fronds 6-8 inches long, up to 21 inches broad, coriaceous, lanceplate or ovatelanceolate, the apex acute, the margin more or less repand, the base rounded or suddenly narrowed; main veins very distinct to the edge, areoles fine, hidden with copious free simple or forked veinlets; sori large, one between each main vein in a single row close to the costs, often extending more than half-way to the base of the frond. Hook. Syn. Fil.

Bedd. F. B. I. t. 158. ₽. 359. Sikkim and Bhotan, 6,000-9,000 Khasya, 4,000-5,000 feet. feet elevation.



(Hook.)

15. PLEOPELTIS OVATA. ( Wall.) Rhizome wide-creeping, \*\* k as a crowquill, scales lanceolate-linear, brown spreading; stipes inches long, firm, erect, slightly scaly below; fronds 6-12 inches 3, up to 3 inches broad, ovate-lanceolate, the apex acute, the rgin entire, the base narrowed suddenly, texture herbaceous, both 3 glabrous; main veins distinct to nearly the edge, with copious 3 les including free forked veinlets; sori large irregularly scattered 4 the costa. Polypodium ovatum, IVall. Cat. 276, Hook. Syn. 359. Bedd. F. B. I. t. 157.

Sikkim, Chundaghiri, Bhotan, asya, 4,000 feet 'elevation, at hop's Falls, Shillong, rare.

16. PLEOPELTIS MEMBRANACEA.

Jon.) Rhizome short-creeping,
Jut, the younger portion paleaous, with blackish-green ovate
uminate scales; stipes distant or
baggregated, 1-5 inches long, if
nger winged above with the detrent base of the frond; fronds
inches to 2-3 feet long, by less
an an inch to 6 inches broad,
in membranaceous and translunt, lanceolate or oblong-lanceoe, or oblanceolate, acuminate,
base long attenuated and much
adually decurrent upon the stipes,
abrous, the margin entire (or ra



Nº199.
PLEOPELTIS GRIFFITHIANA. (Hook.)

adually decurrent upon the stipes,
abrous, the margin entire (or rarely more or less deeply sinuatebate or pinnatifid, and even fimbriated throughout the whole
high with long narrow unequal segments); venation very distinct,
him veins horizontal or nearly so, slender, usually remote, connected
transverse veins which form the primary areoles, and these are
led up with irregular net-work, of which the areoles are very unequal
him include copious free veinlets; sori compital, rather small, usually
two series between the costules, more or less numerous according



width of the frond, rarely reduced to one sorus near the costa, a single series parallel with the costa is formed, not unfrey there are 3-4-5 series (not very regular) between the costa, e instance a single series only appears between the costules, and of a very large size and abnormal in form, often oval or oblong ring parallel with the costules). Don. Prod. Fl. Nep. p. 2. r Sp. Fil. v. 70. Polyp. grandifolium, Wall. Cat. n. 282. erocarpum, Bl. Fil. Jav. p. 167, t. 75. Bedd. F. S. I. t. 177. limalayas, from Gurwhal and Bhotan, 3,000-8,000 feet eleva-Khasya, 2,000-5,000 feet, Chota Nagpore, Parasnath; India, mountainous tracts on both sides of the Presidency, 5,000 feet elevation; fronds varying from \(\frac{1}{2}\) inch to 5 inches in h; Ceylon. It only appears with the rainy season and dies in November.

7. PLEOPELTIS ZIPPELLII. (Bl.) Rhizome slender, creeping, scales lanceolate acute; fronds lanceolate, often quite e at the apex, narrowed gradually at the base into a short stipe re rarely there is a stipe about 2 inches long), subcoriaceous, entire or a little undulate, lower part of the rachis beneath mes with a few scales; primary veins prominent and near the, areoles copious, with free included simple of forked veinlets; empital in two rows between the primary veins and in about we between the costa and margin. Bl. Pl. Jav. Fil. 172, t. 80. Sp. Fil. v. 72. Pleopeltis heterocarpa, Hook. Syn. Fil. p. 360, l.) Bedd. F. B. I. 319, (venation not correct, as not showing veinlets.)

imalayas, Dalhousie (Dyas), Sikkim and Bhotan, 2,000-feet elevation, Khasya, 2,000-4,000 feet elevation, (not in as stated by Clarke).

dso in Java and Philippines.)

3. PLEOPELTIS PUNCTATA. (Linn. under Acrostichum.) Rhizome r creeping, stout, clothed with brownish ovate or lanceolate fronds 1-3 feet long, 1-3 inches broad, lanceolate, subsessile,

gradually narrowed at the base, acute or blunt at the apex, carnosecoriaceous, very glabrous; venation immersed (visible in a dried state), main veins fine but distinct to the margin, areoles copious, including smaller areoles, in which are free simple or forked veinlets, with clavate apices; sori compital, very small and scattered very irregularly, generally only on the upper half of the frond. Linn. Sp. Pl. 1524 Sw. in Schr. Jour. 1800, ii. 21. Pleopeltis irioides. Hook. Syn. Fil. 360. Bedd. F. S. I. t. 178. Wall. Cat. 281, glabrum, and 273, polycephalum.



PLEOPELTIS PUNCTATA. (Lin.)Bedd. F. B. I. t. 317.

Malacca.

(Also in the Malay Islands.)

South India, Western mountains up to about 3.000 feet elevation; Ceylon; North India, in the Bengal plains, and up to 3,000 feet elevation; Malay Peninsula.

(Also in China, Malay Islands, North Australia, Polynesia, Southern and Central Africa and the islands.

19. PLEOPELTIS MUSÆFOLIA. (Bl.) In every way like punctata, so that the same description will do for both, except that the texture in this is, like that of nigrescens and hemionitidea, papery, with the veins very prominent, whilst punctata has fleshy leaves, in texture like Thamnopteris Nidus. Bl. Fil Jav. p. 171, t. 79 Hook. Syn. Fil. 360

20. PLEOPELTIS HEMIONITIDEA. (Wall.) Rhizome creep 114 scaly, furnished with wiry scaly fibrous roots; stipes scaly, win get upwards; fronds 6 inches to 11 foot long, 1-2 inches broad, men branaceous subchartaceous, subtransparent very dark shining green broad lanceolate, gradually acuminated into a fine point at the aper

and gradually attenuated at the base, being winged nearly all down the stipe, entire glabrous, costa slightly scaly beneath near the base; venation very prominent, main veins blackish, pinnate nearly horizontal, areoles in about five series, subquadrate, in which are free veinlets which are either simple or forked, but without clavate apices; sori compital, rather large, forming one series between the main veins very irregular in shape and size, subglobose or oblong, or even (by confluence) linear. Wall. Cat. p. 284. Hook. Sp. Fil. v. 73. Bedd. F. B. I. t. 182.

South India, on the Western mountains, rather common in Coorg, 3,000 feet elevation, rare elsewhere-Himalayas, Nepal, Bhotan, 2,000-7,000 feet elevation, Khasya, 1,000 -5,000 feet elevation, Chittagong, 1,000 feet elevation.

(Also in South China and Malay Islands.)

21. PLEOPELTIS PTEROPUS. (B1.) Aquatic, rhizome creeping, branched, the young apices only Paleaceous, with blackish lanceolatesubulate scales; stipes more or less apart, 1-3-4 inches to 1 foot long, Wireged upwards, and as well as the back of the costa and costules furfur accous-squamose; fronds 2-3-9 PLEOPELTIS HEMIONITIDEA. (Wall.) in the long,  $\frac{3}{4}-1\frac{1}{3}$  and 2 inches wide,

Nº202.

firm membranaceous, very dark dirty green (when dry often black), lanceolate acuminate entire, or 3-lobate, or 3-partite, or 5-lobed, terminal lobes up to 8 inches long, lateral ones 3-5 inches, below long-tapering into a gradually decurrent wing upon the petiole, glabrous above, margin entire; venation very conspicuous, main veins prominent beneath, rather wide apart, extending about two thirds of the way to the margin, then uniting and forming large costal

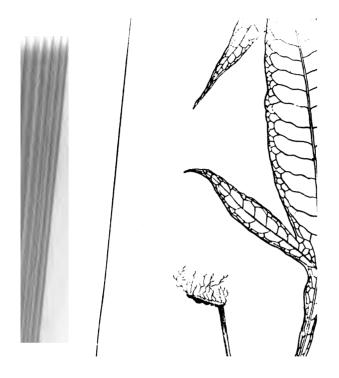

areoles, within which the sori have their origin, a second series of smaller areoles is formed nearer the margin, and these and the rest of the frond are filled up with a net-work of smaller irregular areoles, including free simple or forked veinlets which have clavate apices; sori small not very numerous, 1-3 in each large areole, compital

upon the secondary veins of the primary areole, often confluent into transverse, oblong or linear (grammitoid) sori. Bl. Fl. Jav. Fil. 168, £. 76. Polypodium tridactylon, Wall. Cat. n. 315. Hook. Sp. Fil. v. 75. Hook. et Grev. Ic. Fil. t. 209. Bedd. F. B. I. t. 11.

North India, Sikkim and Bhotan, 1,000-4,000 feet elevation; Khasya from no elevation up to 4,000 feet, in the plains at Mymensingh, Chittagong, plains up to 1,000 feet; Malay Peninsula.

(Also in the Philipes and South China.)

VAR. MINOR. Fronds always small and simple 3—4 inches long, by \(\frac{1}{2}\frac{1}{4}\) inch broad, never lobed. Bead. F. S. I. t. 179.



PLEOPELTIS PTEROPUS. VAR. MINOR. (Bl.)

South India, Anamallays and Bolampatty Valley, 3,000-4,000 feet elevation, in rivers on rocks under water, fructifying when the water subsides after the rainy season; Ceylon. This may not be entitled to rank as a permanent variety, as Mr. Clarke says the North

Indian plant is small and simple at the higher elevations; but I never saw 3-lobed examples in South India or Ceylon, or fronds more than about 4 inches long.

VAR. ZOSTERÆFORMIS. (Wall. Cat. 280.) Fronds very narrow and ribbon-like, 4-7 inches long, by 1-3 lines broad. Hook. Sym. Fil. 357. Bedd. F. B. I. t. 123. Baker is wrong in saying there are no free veinlets; it differs from the last in no way except in the narrowness of the fronds, and it is certainly only a local variety.

Tenasserim, beds of rivers at the foot of Mooleyit.

### \*\* Fronds deeply pinnatifid.



PLEOPELTIS HASTATA. (Thunb.)

HASTATA PLEOPELTIS (Thunb.) Rhizome creeping, stout, paleaceous with dense subulate or hair-pointed falcate scales; stipes 2-5 inches long; fronds coriaceous, 2-12 inches and more long, deltoid-ovate acuminate, trifid or deeply pinnatifid to within half an inch of the rachis, with 5-11 segments, which are 3-6 inches long, & to 1 inch wide, very patent from a broad base oblong-lanceolate, very finely acuminated entire of repand or denticulate, thickened at the margin, the lowest ones cuneate-decurrent, terminal segment often the longest and most narrowly

acuminated; venation conspicuous, main veins often prominent beneath, distant, united by transverse veins forming 3-4 series of primary areoles, which are filled up by lesser ones including free veinlets; sori large not sunk, arranged in a single series nearer the costa than the margin. Thunb. Fl. Jap. 335. Polypodium oxylobum, Wall. Cat. 294. Bedd. F. S. I. t. 175. Pleopeltis trifida, Don.

rod. Fl. Nep.3. Hook. Syn. Fil. 363. Pleopeltis malacodon, Bedd. Sup. t. 387.

Young rhizomes often produce only very small fronds, which are nple or trilobate only; (var. Thunbergii, Clarke). This fern in at once be known from malacodon by the base of the lowest iir of pinnæ (i.e., base of the frond) being always a little decurrent i the apex of the stipe, (not scooped out and subcordate) and in sing subentire or only a little denticulate instead of acutely serrute; Mr. Clarke, however, is wrong in saying that it is always quite tire, my specimens (looked at under a lens) are always more or ss toothed.

Throughout the Indian region on the mountains; in South idia between 5,000-8,600 feet elevation; in the North 2,000 to 3,000 feet.

23. PLEOPELTIS MALACODON. (Hook.) In all respects like stata, only that the base of the frond is scooped out and subcordate istead of being a little decurrent), and the margins are acutely rrulate, the teeth mucronate or spinescent. Hook. Sp. Fil. v. 87. Stewartii, Clarke, F. N. I. p. 563, a variety less serrated. Mr. iker and Mr. Clarke both protest against this being considered a riety only of hastata, otherwise I should have so placed it, the

Himalayas, Nepal to Bhotan, 10,000-13,000 feet elevation.

fferences being those of a variety rather than of a species.

VAR. \$\beta\$ MAJUS. (Hook. Sp. Fil. v. 88.) Base of the frond redate or sometimes decurrent; pinnæ (or rather segments) narrower 1d longer, and much more erect (i.e. pointing upwards); margins ss prominently serrated, scales of rhizome blacker. Pleopeltis tewartii, Bedd. F. B. I. t. 204, and Baker, Syn. Fil. 513 (not larke). Pol. propinquum, var. Wall. P. crytolobum, J. Smith, (S. Clarke, F. N. I. t. 83.

Nepal to Bhotan, 9,000-12,000 feet elevation (pendant from ees). I think that Sir W. Hooker may be safely followed in condering this only a variety of malacodon.

24. PLEOPELTIS EBENIPES. (Hook.) Rhizome stout creeping,

lowest pair generally deflexed, and cit stipe, or scooped out and subcordate at patent as are the other pinnæ, all a little

> w lo so ve are let the v. I var typ аĽ mei dor a 8 witl

ebe



pleopeltis incurvata. (Bl.) though closely allied to bear.

of the sterile frond, 2 feet of the fertile, glossy brown; fronds firm-coriaceous glossy dimorphous, sterile ones 6-10 inches long, 8 inches to 1 foot wide, hastate, tripartite, simply ovate or pinnatifid with 4-6 lateral lobes, lobes ovate-acuminate entire horizontal, terminal one very large, all thickened at the margin; main veins distinct, but immersed, other veins internal and very indistinct; areoles with free included simple or forked veinlets; fertile fronds very long-stipitate, 10 inches to a foot long, nearly as much wide, very broad-ovate deeplypinnatifid nearly to the rachis, below subpinnate, segments

5-15, 4-8 inches long, very remote, linear and acuminate, decurrent at the base; sori large, copious, oval, sunk into a very deep cavity which forms a circular elevated truncated tubercle on the opposite side, occupying the space between the costa and the margin in a single series. Bl. Fil. Jav. p. 151, t. 65. Hook. Sp. Fil. v. 77. Bedd. F. B. I. 124.

Malacca.

(Also in the Malay Islands.)

26. PLEOPELTIS INSIGNIS. (Bl.) Rhizome short-creeping, paleaceous, with deciduous ferruginous scales; stipes



PLEOPELTIS INSIGNIS. (Bl.)

1-2 inches or more long (according to the length of the decurrent wing of the frond); fronds subtriangular-ovate, membranaceous, glabrous, 4-9 inches long (independent of the decurrent wing), and nearly as much broad, subdeltoid, deeply pinnatifid, with 5-9 lance-olate spreading acuminate segments; the base of the fronds subcuneate and decurrently attenuated so that the stipes is winged for the

(Also in the Philippines and J

27. PLEOPELTIS PHYMATODES. ing, woody, the scales dark brown if firm, erect, glossy; fronds varying 6 inches long, to deeply pinnatifid entire, acuminate, lanceolate oblon broad, texture coriaceous, both sides areoles fine with copious free veir immersed, 1-2 serial or scattered. Syn. Fil. 364. Bedd. F. S. I. 17 Cat. 289, type sheet.

Ceylon; Malabar and Travance Peninsula.

(Also throughout the tropics of India excepted.)

28. PLEOPELTIS LONGISSIMA. (
the scales ovate adpressed; stipes 3-4 f
fronds 1-4 feet long, 6-12 inches broa
rachis (often leaving only the narrow

Assam, Gowhatty, Sylhet, Furidpore (floating in jheels.) (Also in the Philippines, Formosa, and Malay Islands.)

29. PLEOPELTIS NIGRESCENS. (Bl.) Very like longissima, but wing to the rachis broader and the pinnæ broader (1-1\frac{1}{2}\) inches), ex more crisp in texture and the veins more prominent; it is aps only a variety, but I have never seen longissima in a wild

Bl. En. Fil. Jav. 127.
Ongissima, Bedd. F. S. I.
Wall. Cat. 289, 2nd sheet
Inifolium).

South India, on rocks, ut the foot of the Western Tains, (foot of Sispara Carcoor ghats), not ascendthe mountains to any eleon, and never growing in it; Ceylon. An exceedy handsome fern.

30. PLEOPELTIS DILATATA.

all.) Rhizome stout creeppaleaceous with ovate
Culated scales; stipes 1½
tand more long, but strongly
led the whole length by



PLEOPELTIS NIGRESCENS. (Bl.)

decurrent base of the frond; fronds ample  $1\frac{1}{3}-2$  and 3 feet long, not and more wide, membranaceous, light-green, glabrous, oblongte, pinnatifid to within  $\frac{1}{2}-1$  inchof the rachis (less towards the base), ments 6-11, 5-8 inches long (shorter towards the apex),  $\frac{3}{4}-1\frac{1}{2}$  inche, oblong-lanceolate acuminate, subentire, suddenly decurrent; in veins wavy, forming large primary areoles which extend two-rds of the way to the margin and include the sori, these and the rest the segments are occupied by lesser irregular areoles including my free veinlets, their branches moderately divaricating; sori nutrous, very small, often oval or more or less elongated, compital on

the secondary veins and veinlets. Wall. Cat. n. 295. Hook. St. Fil. v. 85. Bedd, F. B. I. t. 122.

North India, from Nepal to Bhotan, 3,000-8,000 feet elevation, Khasya, 2,000-6,000 feet; Ceylon, forests above Telgamma, 4,000 feet elevation; Tenasserim and Malay Peninsula.

(Also in Samoa.)

#### \*\*\* Fronds pinnate.

"" Fronas pinnate



PLEOPELTIS DILATATA. (Wall.)

Rhizome stout, the scales lanceolate; stipes large 6-12 inches long, firm, erect, glossy; fronds 6-18 inches long, 8-12 inches broad, with a linear or linear-oblong entire or slightly toothed or repand terminal lobe, and 1-6 similar ones on each side, which are inch broad. <del>}</del>\_1<del>}</del> rowed or dilated, always slightly adnate at the base, long caudate at the apex, those of the barren frondthe broadest, texture subcoriaceous, both sides glabrous; main veins distinct to the edge, areoles fine, hidden,

including free incurved clavate veinlets; sori rather large in a single row, midway between the costa and margin. Bl. Fil. Jav. p. 150, t. 64. Hook. Syn. Fil. 368. Bedd. F. B. I. t. 156.

Malay Peninsula, Singapore, Penang and Malacca. (Also in the Malay Islands and Philippines.)

32. PLEOPELTIS JUGLANDIFOLIA. (*Don*). Rhizome stout creeping, with many spreading lanceolate subulate bright-ferruginous scales; stipes 1 foot or more long, firm, erect, glossy; fronds 1½-2 feet long, 1 foot or more broad; pinnæ 8-10 on a side in pairs, which are 1-2



PLEOPELTIS JUGLANDIFOLIA. (Don.)

inches apart, not quite opposite, articulated with the rachis, 1-1\frac{1}{2} inch broad, the apex caudate; the margin thickened and wavy, rarely lobed, sessile from a rounded base, or attenuated and petioled, texture subcoriaceous, both sides glabrous; main veins distinct to the margin; areoles copious, hidden, including free veinlets; sori large, one between each main vein, forming a single row, much nearer the midrib than the margin (rarely in two rows). Don. Prod. Fl. Nep. 3. Hook. Syn. Fil. 368. P. capitellata, Wall. Cat. 306. Bedd. F. B. I.

VAR. TENUICAUDA. (Hook.) Pinnæ gradually narrowed and acute at the base and petiolate, quite runs into the type and cannot be considered a variety. P. leiorhizon, Wall. Cat. 303, 3rd shet.

Himalayas, from Gurwhal to Bhotan, 2,000-9,000 feet elevation, very common, Khasya, 2,000-5,000 feet.

33. PLEOPELTIS LEHMANNI. (Mett.) Rhizome creeping, clothed with ovate or orbicular glabrous scales, each ending in a very long acumination; stipes 8 inches or more long, glabrous as well as the rachis and frond; fronds 1½-2 feet long, submembranaceous pinnate; pinnæ opposite or subopposite, sessile, articulated at the base (terminal one long petioled), linear oblong entire, with a caudate acumination 4-6 inches long, about ¾ inch broad, superior base obliquely excised, inferior base amplexicaule, the margin entire or slightly repand; main veins evident not extending quite to the margin, connected by the transverse veins which form about 4 series of areoles in which are free simple or forked veinlets with clavate apices; sori irregular, generally 4-6 in two rows between the main veins. Mett. Poly. p. 229. Bedd. F. B. I. t. 260. Hook. Syn. Fil. p. 369.

Sikkim, 4,000-8,000 feet elevation; Birma.

(Pleopeltis moulmeinensis, Bedd. F. B. I. t. 205, drawn from a single specimen in Mr. Parish's possession, is probably this, imperfectly seeding; it does not agree in habit with juglandifolia.)

34. PLEOPELTIS HIMALAYENSIS. (Hook.) Rhizome glaucous

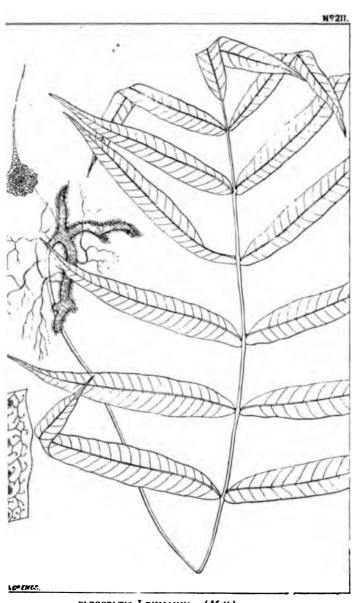

PLEOPELTIS LEHMANNI. (Mett.)

creeping, clothed with bright ferruginous hair-like scales; stipes a span to 1 foot and more long; fronds 1-1½ foot long, submembranaceous, sometimes pubescent or even subtomentose, glabrous subcoriaceous in age, pinnated, pinnæ almost invariably opposite, sessile in distant pairs 5-8-9 inches long, by 1½-2 inches broad from an obtuse base, elliptical-oblong, finely and long-caudately acuminated entire, but with a very distinct membranous hyaline margin; main veins manifest, connected by transverse ones forming areoles, of which one or all are soriferous, these areoles are filled up with a net-

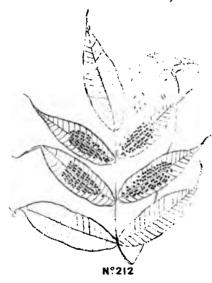

PLEOPELTIS HIMALAYENSIS. (Hook.)

work of lesser areoles which have free included veinlets; sori often large, 1-2 in the primary areoles, hence they are 1-2 serial between the main veins, and 3-4 serial in a direction parallel with the costa. Hook. Sp. Fil. v. 91. Bedd. F. B. I. t. 318. Polypodium venustum, Wall. Cal. 305, not of Dest.

Himalayas, 6,000-10,000 feet elevation, from Nepal to Bhotan, Khasya Hills (Jerdon), young plants ofter have simple or 3-lobed from Mettenius considers it a variety of Lehmanni.

variety, var. niphoboloides, but it graduates into the type.

35. PLEOPELTIS LEIORHIZA. (Wall.) Rhizome very this fleshy, wide-creeping, covered with ovate adpressed peltate, slaty-bross scales; stipes 1-2 feet long, erect; fronds 2-4 feet long, 1-2 feet broad; pinnæ narrow lanceolate-linear coriaceous acuminate at the apex, margins entire, sessile and rather decurrent at the base, or

enuated and petioled, both sides glabrous; main veins scarcely ore prominent than the rest, areoles with copious free veinlets; ri large, in a single row, a little nearer the midrib than the margin. plypodium, Wall. Cat. 303, type-sheet. Hook. Syn. Fil. 369. Bedd. S. I. 174.

South India, common on all the Western mountains, 2,000-4,000 et, on rocks; North India, from no elevation up to 4,000 feet.

#### TRIBE II.—GRAMMITIDEÆ.

Sori on the back of the lobes, more than twice as long as broad, aually linear.

# GENUS LXVI.—NOTHOLÆNA. (R. Br.)

Nothos, spurious; lænos, wool—the scales on back of frond pseudo-woolly.)

Sori marginal, at first oblong or roundish, soon confluent into a intinuous marginal line, without a distinct involucre, but with the ge of the frond frequently inflexed; veins free; fronds adherent the caudex, pinnate or bipinnate.

1. NOTHOLENA MARANTE. (L. under Acrostichum.) Rhizome ut, horizontal, densely paleaceous with soft silky ferruginous finely need subulate scales; stipes generally stout purplish-black, 3-10 hes long, aggregated, setosely and densely hirsute, as well as the his; fronds 4-10 inches long, 2-2½ inches wide, oblong-lanceolate, laceous, glabrous above, beneath densely clothed with ferruginous long-lanceolate imbricated scales, bipinnate, primary pinnæ perlate or sessile from a broadish obtuse base, oblong-acuminate, innules not numerous, approximate, sessile, 2-3 lines long, very obtuse entire, upper ones confluent at the base (as are the terminal primary pinnæ), the edge scarcely reflexed; sori forming a broad border extending some way from the margin towards the costule.

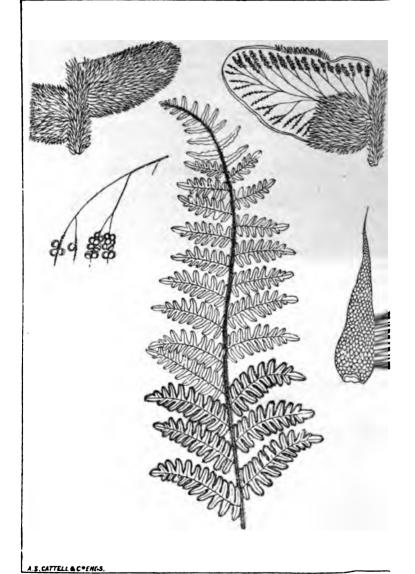

much concealed by the paleaceous covering. Linn. Sp. Pl. 1527. Notholæna Marantæ, R. Br. Nothochlæna, Hook. Sp. Fil. v. 120. Bedd. F. B. I. t. 1.

Alpine Himalayas, from Kashmir to Kumaon, rare; Sikkim, 9,000-15,000 feet elevation, Lachen Valley.

(Also in South Europe and the Mediterranean region, from Macaronesia to the Caucasus and Abyssinia.)

2. NOTHOLÆNA VELLEA. (R. Br.) Stipes densely tusted, woolly, wiry, short; fronds 8-9 inches long, 1-1\frac{1}{2} inch broad, oblong-lanceolate, bipinnate, pinnæ close lanceolate, the central ones the largest, with close roundish or oblong entire or 3-lobed pinnules, texture herbaceous but thick, both sides, especially the lower, coated with whitish or subferruginous tomentum, rachis bright chesnut-brown, more or less woolly. R. Br. Prod. p. 146. N. lanuginosa, Desv. Hook. Syn. Fil. p. 370.

Pangi and Lahul in Chumba, Cashmire.

(Also in Afghanistan, South Europe, Madeira, Cape Verd Isles, Algiers.)

## GENUS LXVII.-MONOGRAMME. (Schk.)

Mono, one; gramme, a line—sori in a single line on each frond.)

Sori subimmersed, linear elongated close to the midrib on one or sides, the receptacles formed of a portion of the costa; veins sisting only of a costa; fronds small, grass or rush-like, simple or ed, rhizome creeping.

I. MONOGRAMME PARADOXA. (Féc.) Rhizome creeping, hairy; ds linear filiform, grass-like, 2-12 inches long,  $\frac{1}{4} - \frac{1}{2}$  line broad; within a vaginiform expansion of the costa, one side of which is er than the other. Fec. Vitt. p. 38. M. Junghuhnii, Hook. Sp. v. 123. Bedd. F. S. I. t. 210.

Ceylon, 3,000-5,000 feet elevation, not very common.

. (Also in Java, Philippines, Queensland and Polynesian Islands.)



### GENUS LXVIII.—LEPTOGRAMME. (J. Sm.)

(Leptos, slender; gramme, a line.)

Sori arising from the veins over the under surface of the frond, ear or linear oblong, simple; veins free; fronds bi-tripinnatifid, herent to the caudex, habit and mode of growth of Phegopteris d Lastrea, and only differing from the former in its elongated sori.

1. LEPTOGRAMME TOTTA. (Schl.) Rhizome scarcely creeping, pes subtufted, 6-12 inches long, pilose, below scaly; fronds:—18 inches long, 6-8 inches broad, pinnate, both sides pilose, pinnæ nceolate, \frac{1}{2}-1 inch broad, pinnatifid half-way to the midrib, lobes unt, entire or subentire, 1\frac{1}{2}-2 lines broad, herbaceous in texture; finlets simple 5-7 on each side with the linear oblong sori medial. Thecht, Adumbr. 15, t. 6. Hook. Syn. Fil. 376. Grammitis Totta, ledd. F. S. I. t. 49.

South India, very common on the mountains on the west side the highest elevations; Ceylon at the highest elevations; North dia, North-west Himalayas, Kashmir to Bhotan, 6,000 feet vation, rare, Khasya, 3,000-5,000 feet elevation, common.

(Also in Java, China, Japan, and Africa and its islands.)

2. LEPTOGRAMME AURITA. (Hook.) Rhizome extensively ping; stipe I foot long, naked, glossy, the base curved and lished with a few deflexed ovate acute scales; fronds up to 2 feet and I foot broad, pinnate, pinnæ in distant pairs pinnatifid ly or quite to the rachis into lanceolate entire or crenate lobes, lowest on one or both sides longer than the others and pinnatifid, others sometimes unequal, texture subcoriaceous, rachis glossy, surfaces generally glabrous; veinlets mostly forked; sori oblong.

\*\*E. Syn. Fil. 377. Gymnogramme, Hook. Sp. Fil. v. 141.

Sikkim and Bhotan, 3,000-6,000 feet elevation, Assam, asya, 2,000-5,000 feet elevation.

VAR. LEVINGII. (Clarke.) Fronds weak and flaccid, pinnæ 11 inch



LEPTOGRAMME TOTTA. (Schl.)

y, and  $\frac{3}{6}$  inch broad, not auriculate, lower ones very distant, igly covered on both sides with long needle-like weak hairs. F. N. I. p. 568.

hmir, Jhelum and Chittapani valleys, 4,000-7,000 feet (Levinge), Sutlej, 9,000 feet elevation (Stewart).

LEPTOGRAMME OPACA. (Spr.) Stipes  $1\frac{1}{3}$  and more feet long, ally near the base; fronds 2 feet and more long 12-15 inches







LEPTOGRAMME OPACA. (Spr)

base, subdeltoid-ovate acute membranaceous, pubescent on ises and costæ, bipinnate, lower primary pinnæ petiolate es long, 3-4 inches wide, oblong-ovate, their pinnules an inch long sessile and adnate, and slightly decurrent at the base, r acute, pinnatifid, the lobes retuse or emarginate and veins pinnate in each lobe of the pinnules or large, veinlets forked or simple, soriferous towards the base of r branches; sori oblong. Heok. Syn. Fil. 378. Gymno-

gramma, Hook. Sp. Fil. v. p. 143. Spr. Syst. Veg. iv. 39. Bell. F. B. I. t. 238. Gynnogramma obtusata, Bl. Fil. Jav. p. 97, t. 43-and Hook. Sp. Fil. v. 143.

Nepal to Bhotan, 4,000-7000 feet elevation; Khasya, 3,000-5,000 feet elevation.

(Also in Java.)

### GENUS LXIX.—STEGNOGRAMME. (Bl.)

(Stegnos, a cover; gramme, a line.)

As in Leptogramme, only the veinlets of contiguous groups uniting as in Nephrodium, fronds pinnate; habit and mode of growth of Nephrodium and Goniopteris, only differing from the latter in its linear sori.

1. STEGNOGRAMME ASPIDIOIDES. (Hook.) Fronds hairy on both sides, especially the veins, ovate-lanceolate acuminated, pinnate, firm-membranaceous, pinnæ opposite or alternate, sessile subtruncate or adnate at the base, 3-4 inches long, rarely an inch wide, oblong-lanceolate, pinnatifid \(\frac{1}{4}-\frac{1}{3}\) the way to the midrib; veins 5-6 pair, 2-5 lower united, with an excurrent spurious vein reaching to the sinus, those in the lobes free, all soriferous; sori linear-oblong, nearly the length of the veins. Hook. Sp. Fil. v. 150. Bl. Fil. Jav. p. 172. Bedd. F. B. I. t. 149.

Khasya, 4,000-6,000 feet elevation; Ceylon (?) (Also in Java.)

### GENUS LXX.—GYMNOGRAMME. (Desr.)

(Gymnos, naked; gramme, a line.)

Sori arising from the veins over the under surface of the frond; linear or linear-oblong, forked or sometimes simple; veins forked, veinlets free; fronds various, adherent to the caudex, habit and mode of growth of Cheilanthes.



STEGNOGRAMME ASPIDIOIDES. (Hook.)

### FERNS OF BRITISH INDIA AND CEYLON.

382

I. GYNNOGRAMME ANDERSONI. (Bedd.) Caudex furnished with numerous black, wiry roots; stipes tufted, 1-2 inches long, shaggy, with long soft golden hairs; fronds (including stipes) 1-4 inches long, \( \frac{1}{2} \) inch broad, membranaceous pinnated, copiously hairy, especially beneath, pinnæ sessile, cordate-ovate or oblongovate, pinnatifid or crenated; costa not very prominent, veins pinnate



GYMNOGRAMME ANDERSONI. (Bedd.)

in the lower segments of the pinnæ, forked or simple in the of all free and not reaching the margin; sori forked copious. F. B. I. t. 190. Hook. Syn. Fil. 380.

Kumaon, Soondadunga Valley, on dry rocks, 13,000 elevation.

2. GYMNOGRAMME LEPTOPHYLLA. (Desc.) Root a small annual

mass of fibres; stipes tufted, glossy brown, slender, filiform, ches long; fronds small 2-4 inches long, 1-1½ inch broad, e, membranaceous very transparent, ovate or deltoid, all varying from reniform crenated to variously pinnate or nnate, those on the shorter stipes being less compound, pinnæ late to obovate, decurrent, deeply crenated, lobes entire or te; veins simple or forked, not reaching the margin; sori



GYMNOGRAMME LEPTOPHYLLA. (Desv.)

, simple or forked. Desv. Journ. Bot. i. p. 26. Hook. Sp. Fil. Bedd. F. S. I. t. 270. Anogramma, Link.

Vestern ghats of the Peninsula of India, Ootacamund, Mawar, Suttara Fort walls.

Also in Europe, the Azores, Madeira, Canaries, Africa, Persia, lia, New Zealand, South America.)

3. Gymnogramme microphylla. (Hook.) Stipes densely tufted, 2-4 inches long, slender, fragile, glossy brown; fronds  $1\frac{1}{3}-3$  inches long, deltoid quadripinnatifid, pinnæ close, the lower ones deltoid, pinnules deltoid, ultimate segments  $\frac{1}{6}-\frac{1}{8}$  of an inch, oborate-oblong, texture pellucid-herbaceous; veins and sori one to each ultimate segment. Hook. Syn. Fil. 383. Bedd. F. B. I. t. 148, (habit of leptophylla, but not annual.)



GYMNOGRAMME MICROPHYLLA. (Hook.)

Khasya, Surareen, 5,000 feet elevation, Sikkim, Tonglo, 7, 10,000 feet elevation, Sinchal, 8,000 feet elevation, Dike 7,500 feet elevation.

# GENUS LXXI.—SYNGRAMME. (J. Sm.)

(Syn to unite; gramme, a line—sori often in united lines.)

Sori long linear, arising from the veins and veinlets on the under surface, veins forked close to the midrib or higher up, veinlets parallel



SYNGRAMME FRANINEA. (//on.)

creeping: stipes naked, glabrous, simply pinnate with the pinnæ a at the base, stalked, and 2 inche pinnæ 3 inches long by  $\frac{5}{8}$  inch broad rounded base, in both fo herbaceous, glabrous, or a little or finely toothed; veins very ck midrib, or much higher up, one of forked, rarely joining with the along all the branches, but stoppi zium fraxineum, Don. Fl. Nep. (Bl.), Bedd. F. S. I. t. 232, the bipinnate form. G. serrulata, Bl. Pl.

Himalayas, from Chumba to very common; Khasya, 1,000-5,c 6,000 feet elevation; Malay Penii (Also in the Malay Islands;

Japan.)

This Fern should certainly be "alismæfolia," with which it quite of the veins is rare, but I detect it

2. SYNGRAMME VESTITA. ( )

rked or pinnate, where pinnate the lower branches generally astomose; sori universal the veins. Bedd. F. B.

t. 154. Grammitis vestita, Vall. Cat. 12. Gymnoamme vestita, Hook. Syn. Fil. 379

Himalayas from Chuma to Nepal, 6,000-9,000 et elevation.

(Also in China.)

3. SYNGRAMME WAL-(Hook.) Stipes CHII. fted up to 20 inches long, n, glossy brown, fibrillose ar the base; fronds up to foot long by 21 inches >ad, elliptic - lanceolate, Ple, acuminate, entire at margin, the base narrowvery gradually, texture >coriaceous, both sides brous; veins fine parallel, Dle, or forked from the c or much higher up, ely joining with the con-LOus group about the Atre, but all anastomosing ar the margin and forming '3 small oblong hexagonal eoles; sori on all the traight veins, but scarcely atending to anastomosing mesnearthe margin. Bedd.



(Wall.) SYNGRAMME VESTITA.

F. B. I. t. 153, Gymnogram me, Hook. Sp. Fil. v. p. 155, t. 302





í

Singapore.
Also in Borneo.)

i. Syngramme alismæfolia. (Hook.) Caudex creeping; a span to a foot and more long, blackish-purple; fronds subcosus, simple 5-8 inches long, 2½ inches wide near the base, from nded base, ovate or ovate-lanceolate, finely acuminated; veins rous, approximate, simple or forked, anastomosing near the n into 1-2 series of oblong hexagonal areoles; sori narrow-on all the straight veins, but scarcely extending to the anastoig ones. Bedd. F. B. I. t. 240. Gymnogramme, Hook. Sp. 155.
Singapore.

### GENUS LXXII.—SELLIGUEA. (Bory.)

(After Selligue, a Frenchman.)

Veins prominent, compound, anastomosing, with free included ets in the areoles; sori long linear; fronds simple, pinnatifid or pinnate, articulate with the caudex; habit and mode of h of Pleopeltis, from which genus it only differs in the sori long linear.

### \* Fronds simple.

1. Selliguea Feel. (Hook.) Rhizome firm, wide-creeping, cales bright brown, fibrillose; fronds dimorphous, the sterile ones inches long, 1½-2½ inches broad, on stems 3½-6 inches long, the cones narrower and more contracted at the base on stems 6-10 s long, both acute, entire, very coriaceous and glabrous; main very prominent to the margin, ½ inch apart, veinlets obscure, ng copious areoles, with free included clavate venules; sori immersed in single rows, rarely interrupted, between the main, not quite reaching the margin. Hook. Syn. Fil. 389. Sp. 158. Bedd. F. B. I. t. 151.

Malay Peninsula, Penang, Singapore.

Also in the Malay Islands.)

me nona, tertile ones 4-8 inches more than I foot long, texture ra spicuous; main veins very distinc



SELLIGUEA HAMILTONIANA. (Wall.)

both sides natura

Vı rc aı H nc  $B_{\ell}$ 

Nε th€

(Hı the late erec

inch the s

1-2 j



SELLIGUEA ELLIPTICA. (Thunb.)

subpalmately divided into 3-5 l quite pinnate; lobes or pinnæ lir broad, texture subcoriaceous, quit distinct to the edge, areoles une clavate veinlets; sori linear obliqu margin, sometimes interrupted ellipticum, Thunb. Fl. Jap. 335. Fil. 389. Bedd. F. B. I. t. 150.

Himalayas, Nepal to Bhotan feet; Malay Peninsula, Tenasserim (Also in the Philippines, Quee

5. Selliguea Maingayi. (B. naked; fronds deltoid, under i foc lanceolate pinnæ, the end one larges broad, slightly repand, narrowed gi pair distant, texture membranaceou to the edge, ‡ inch apart, areoles coj veinlets; sori very copious, minute i in lines or curves. Baker in Hook.

Malacca.

GENUS LXXIII.—LOX

Inches long by  $\frac{1}{6} - \frac{3}{4}$  inch broad, linear lanceolate, the apex acute, e margin entire, the lower third narrowed gradually into a very lort stipe, texture thick, coriaceous but flaccid, both sides glabrous; nation obscure, costal areoles numerous, small, without, or more ely with, free included veinlets, the midrib much more slender than involuta; the sori shorter and often nearly parallel, or quite parallel, the midrib. Grammitis lanceolata, Sw. Syn. Fil. 22, 212, t. Eg. 4. Selliguea, Hook. Syn. Fil. 387. Sp. Fl. v. 156. Loxomma lanceolata, Bedd. F. S. I. t. 51.

Southern India, Nilgiris and the higher Western mountains, 00-8,000 feet elevation, (rare compared with *involuta*). Ceylon, >ve Newera Elya, rare; Khasya, 4,000-5,000 feet elevation.

(Also in China, Japan, Fiji, Samoa, and Africa, with its eastern unds.)

2. LOXOGRAMME INVOLUTA. (Don. under Grammitis.) Rhizome Put, creeping, the scales lanceolate, brown; fronds 8-18 inches long, I-2½ inches broad, lanceolate, the apex acuminate, the margin tire, the lower part narrowed very gradually into a short broad impressed stipe; texture thick coriaceous, but flaccid, both sides abrous; venation obscure, areoles copious with free included veints; sori in long parallel very oblique lines reaching from the aidrib nearly to the margin. Don. Fl. Nep. 14. Selliguea, Hook. Sp. Fil. v. 155. Syn. Fil. p. 387. Loxogramma involuta, Bedd. F. S. I. t. 50. Wall. Cat. 6, 7 and 10.

Very common on the mountains throughout the Indian region; Himalayas, 2,000-7,000 feet elevation; Southern India and Ceylon, 5,000-8,000 feet.

Perhaps only a large form of *lanceolata*. Baker says there are to free included veinlets, but I find them always present in this lant, (Sir J. Hooker says sometimes), generally absent though somemes present in lanceolata.

(Also in the Malay Islands and Polynesia.)

3. LOXOGRAMME AVENIA. (Baker.) Rhizome creeping; stipe



1 inch long, fronds glabrous, coriaceous, 18-20 inches long, linear-

g, spathulate, broader up-, but narrowed and acute : apex, about 3 inches n the widest part, glabrous oth sides, texture less eous than in the last venation more evident. lated with free veinlets me of the areoles, no nent costules though imary veins are slightly er than the others; sori row linear more or less se, parallel lines in the portion of the frond ouching the costa nor ding to the margin. r, Syn. Fil. p. 388. Bedd. I. t. 266.



LOXOGRAMME AVENIA. (Baker.)

The Malay Peninsula,

Also in the Malay Islands.)

# GENUS LXXIV.—BRAINEA. (J. Sm.)

(After C. Braine who first introduced the fern.)

sori linear, simple or branched, usually on the veins which form ostal areoles and on the bases of the free transverse ones, often extended and confluent; veins united so as to form one series long or triangular costal areoles, the rest free, simple or forked, enerally all free towards the apex of the pinnæ; caudex erect, escent; fronds pinnated continuous with the caudex.

. Brainea insignis. (Hook.) Caudex as thick as a man's



m, clothed with shaggy dark-brown ferruginous subulate-lanceolate ales,  $\frac{3}{4}$ —1 inch long; stipes stout, firm, 3-4 inches long, scaly only the base; fronds coriaceous bright-green (Lomaria-like), pinnate, or casionally below partially bipinnate; pinnæ numerous, close, horizonl, 5-6 inches long, 4 lines broad, base cordate, linear-oblong, acumite, finely serrate. *Hook. Syn. Fil.* 390. *Bedd. F. B. I. t.* 139.

Khasya Hills, 3,000-4,000 feet elevation, Pomrang and Jainka; alay Peninsula, in Tenasserim, the fir forests (Parish), on Mooleyit, 000 feet (Beddome.)

(Also in Hong Kong.)

#### GENUS LXXV.—MENISCIUM. (Schreb.)

(Meniskos, cresent; shape of fructification,)

Sori naked, oblong or linear, occupying the transverse connivent inlets; veins pinnate, veinlets numerous, the opposite ones uniting an arc or angle, and sending out from the angle a free or contuous venule; fronds simple or pinnate, (only differs from Goniteris in the shape of the sori.)

1. Meniscium triphyllum. (Sw.) Rhizome firm, wide-creeping, h chesnut lanceolate-linear scales at the extremities; stipes slender, htly pubescent, of the fertile frond 1 foot long or more, of the ile often shorter; fronds 3-foliate or with 5 or more pinnæ, the largest, all oblong-lanceolate with a broad and acute apex, about 4-6 inches long by  $\frac{3}{4}$ -1 $\frac{1}{2}$  inch broad, ed or subsessile, margin entire or subrepand, the fertile ones often ower, texture herbaceous, slightly pubescent beneath; areoles between midrib and margin. Sw. Syn. Fil. 19, 206. Hook. Syn. 391. Bedd. F. S. I. t. 56. Wall. Cat. 61.

South India, Bolampatty Valley, Anamallays, Travancore, 2,000 of feet elevation, gregarious and forming very large beds, nearly trifoliate, rarely 5-foliate; Ceylon, Matale and Saffragam, 2,000-of feet; North India, Eastern Bengal, Cachar, Chittagong, Sikkim, of great elevation; Malay Peninsula.

(Also in China and Philippines.)



. β Parishii, pinnæ 9-13, Tenasserim and Mishmee. B. I. t. 184; this probably runs into the type, but there is ke it in South India.

[ENISCIUM THWAITESII. (Hook.) Rhizome wide-creeping, ι crowquill, stipes 9-12 inches long, angled, naked except use, fronds 8-10 inches long, 4-6 inches broad at base. subdeltoid, the apex acuminate and more or less pinnatifid. nich are several linear oblong rather deeply crenated

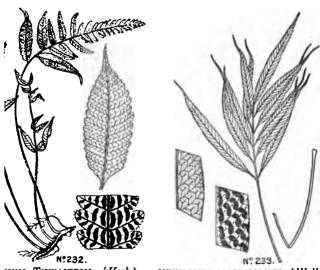

CIUM THWAITESII. (Hook.) MENISCIUM SALICIFOLIUM. (Wall.)

e lowest stalked, the others sessile or subsessile, 1-1 inch en suddenly narrowed at the base, texture herbaceous, little pubescent, above glabrous or nearly so, except the soles generally 5 series between the costa and margin. t. Fil. p. 391. Bedd. F. S. I. t. 223.

n India, Nilgiris, west slopes below Sispara, 3,000 feet ; Ceylon, Matale, 3,000 feet elevation.

ENISCIUM SALICIFOLIUM. (Wall.) Stipe I foot or more nineous or pale-brown, glossy; fronds 12-18 inches long,

formed of two confluent rounded of Syn. Fil. 391. Bedd. F. B. I. t. 2
Malay Peninsula, Penang and



MENISCIUM CUSPIDATUM. (Bl.)

Bl. En. Pl. Jav. Fil. 114. Hooker, S.
309. M. longifrons "" "

Himalayas and Khasya, from 500-4,000 feet, and Mr. Clarke makes it a separate variety, under the name of longifrons; it, however, graduates into the type, I believe it is not separated at Kew, nor are there any characters to distinguish it; they both have the costa very red sometimes, Mr. Clarke also gathered small specimens with simple fronds (not in fruit, however).

(Mr. Clarke is quite wrong in referring Gymnopteris costata, var. deltigera, to this genus, it has quite different venation.)

### GENUS LXXVI.—ANTROPHYUM. (Kaulf.)

(Antron, a cave, hollow; phyo, I grow.)

Sori reticulated or interrupted, carried along the veins in line, the receptacles immersed and forming grooves, or superficial; veins uniform reticulated; fronds adherent to the caudex, simple, with or without a defined midrib, fleshy-coriaceous in texture, all the species closely allied.

1. Antrophyum reticulatum. (Kaulf.) Stipe none or very short, the frond being decurrent down to the base; fronds 6-15 inches long, by 1-1½ inch broad, linear-lanceolate or acuminate, very gradually narrowed downwards; midrib none or sometimes present towards the base of the frond, the areoles very long and narrow and distinctly raised on the upper surface; sori immersed, sometimes confluent. Kaulf, Fee, 3rd Mém. Foug. 14.





N°235. ANTROPHYUM RETICULA-TUM. (Kaulf.)

fluent. Kaulf, Fée, 3rd Mém. Foug. 14. Bedd. F. S. I. t. 231. Ant. coriaceum, Wall. Cat. 43. Ant. semicostatum (Bl.), Hook. Syn. Fil. 393.

All the South Indian, Ceylon, and North Indian specimens seem to me to belong to one species; "coriaceum" is said to differ

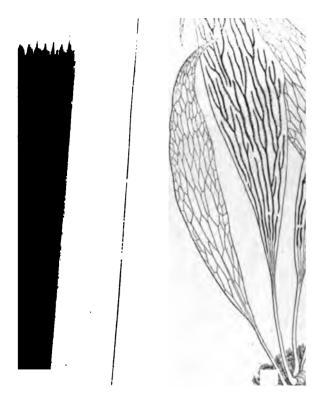

by being plicate on the upper surface, but this peculiarity occurs also in the South Indian plant and is not a specific character; reticulatum can always be distinguished from "plantagineum" by its longer and narrower fronds, and generally also by the presence of numerous barren sporangiastra.

South India, rare, on the Tinnevelly and Travancore Mountains, 3,000 feet elevation; Ceylon, southern and central provinces, up to 4,000 feet; Himalayas and Khasya, up to 5,000 feet; Malay Peninsula.

(Also in Polynesia and Queensland.)

VAR. β PARVULUM.

(B1.) Fronds very small, 1-4 in ches long, by  $\frac{1}{6}$  inch broad. Antr. parvulum (Bl), Fil. Jav. 78, t. 34. Hook. Sp. Fil. v. 170. Bedd. F. B. I. t. 267.

Sikkim, Yoksun, 4,500 Khasya; Penang. (Also in Java.)

2. ANTROPHYUM PLANGINEUM. (Kaulf.) Stipe
distinct, 1-4 inches long;
fronds oblong, broadest towards the apex, then suddenly
narrowed into an acute point,
4-10 inches long, and up to
2 inches broad, no midrib or



ANTROPHYUM LATIFOLIUM. (B1)

an inconspicuous one towards the base; sori deeply immersed, sometimes distinctly raised on the upper surface making the frond plicate above. Kaulf, Bory. in Voy. de la Coq. Bot. Cryp. t. 28. Bedd. F. S. I. t. 52 (reticulatum).

South India, on the Western mountains, 2,000-5,500 feet

elevation, not very common; Ceylon, central provinces; Himalayas and Khasya up to 5,000 feet; Malay Peninsula.

(Also in the Malay Islands, Philippines and Polynesian Islands)

3. Antrophyum Latifolium. (Bl.) Stipe long up to 7 inches; fronds large, broadly obovate or round, up to  $4\frac{3}{4}$  inches wide, acuminate or acutely lobed at the apex, no midrib; sori superficial or immersed, with the frond plicate above. Bl. Fl. Jav. Fil. 75. Bedd. F. B. l. 1. 176.

Sikkim and Bhotan, 2,000-6,000 feet; Assam and Khasya 1,000-4,000 feet elevation.

(Also in Java.)

Supposed to differ from the last by the sori being superficial; they however are deeply immersed in some of my specimens, so it only differs in its much broader frond and longer stipes; all the three so-called species are probably only varieties of one plant.

### GENUS LXXVII.—VITTARIA. (Sm.)

(Vitta, a riband, the riband-like frond.)

Veins simple, forming an acute angle with the midrib, their apices prolonged into a transverse marginal vein, which becomes the receptacle, or veins forked without the transverse marginal vein; sori seated in an extrorse groove of the margin, or in a slightly intramarginal line with the unaltered edge of the frond produced beyond and often rolled over it; fronds adherent to the caudex, linear, grassor tape-like.

1. VITTARIA ELONGATA. (Sw.) Rhizome creeping, scales many, with black hair-like points; fronds up to 2½ feet long, generally only ½ inch broad, acuminate, grass-like, but rather firm in texture, midrib generally more or less distinct beneath; veins simple, oblique, immersed, parallel, connected by an intramarginal veinlet; sori quite sunk in an extrorse marginal groove. Sw. Syn. Fil. 109, 302. Wall. Cat. 144. Bedd. F. S. I. t. 21.



Nº 238.

South India, on the Western mountains, 2,000-5,000 feet elevation; Ceylon, central provinces; North India, from the plains up to about 4,000 feet elevation; Malay Peninsula, Birma, &c.

(Also in the Malay Islands; Queensland; Polynesia; Tropical

Africa, and Mauritius.)

2. VITTARIA SIKKIMENSIS. (Kuhn.) Rhizome very shortly creeping, with slaty-rufous hair-pointed scales; stipes densely tufted; fronds up to 4 inches long, but often very much shorter,  $\frac{1}{20}$  inch broad, subobtuse; midrib beneath obscure or slightly depressed; sori sunk



VITTARIA SIKKIMENSIS. (Kuhn.)

in a large extrorse marginal furrow. Kuhn in Linnæa xxxvi. 66. Clark, F. N. I. p. 574. V. minor var. minima. Hook. Sp. Fil. v. 183. Bedd. F. B. I. t. 56 (not minor of Fée).

Sikkim, 2,000-6,000 feet elevation, common; Khasya, Mowlong, 2,500 feet elevation; Tenasserim.

The Tenasserim specimens are certainly the same as the Sikkim, and when Mr. Clarke stated that the Moulmein and Malay fern was distinct, he had his eye only the Malacca plant (i.e. factor the next species). I have next seen the Tenasserim plant more that inches long, and the Sikkim plant

also common in this small state, though other specimens are 4 inchlong, the soral groove is extrorse as in Vittaria elongata (not interpretated in the section Tæniopsis) and this plant can hardly said to differ from elongata except in its very small size, and probably only a variety of it.

3. VITTARIA FALCATA. (Kunze.) Fronds 4-5 inches long, inch broad, the apex blunt, the lower part narrowed gradually to t base, texture leathery and very thick; a distinct raised midral

attaining the apex in the barren fronds, but lost in the fertile ones; veins short, oblique, parallel, immersed; sori quite sunk, in deep intramarginal grooves. Kunze. Hook. Syn. Fil. 395. V. falcata and minor Fée 3rd. Mêm. Foug.

Malacca.

(Also in the Philippines.)

4. VITTARIA AMBOINENSIS. (Fée.) Fronds 4-5 inches long, by 3-4 lines broad, smooth, submembranaceous, falcate acuminate, tapering below into a petiole; costa slender, disappearing below the apex; veins curved equal approximate; sori closely marginal, cuticle of the margin resembling a false involucre; caudex flexuose, contorted scaly, scales cancellate, rigidly toothed at the margin. Fée, Vittar. p. 44, t. 1, f. 1. (not Mett.) Hook. Sp. Fil. v. 177. Bedd. F. B. I. t. 117.

Martaban. This seems as distinct a species as most of this group, though it is possible it may be a small form of scolopendrina, the veins are combined where fertile by an intramarginal vein which runs along the centre of the receptacle.

(Also in Amboyna).

5. VITTARIA LINEATA. (Sw.) Rhizome very short creeping; stipes tufted, scales acuminate with caudate points; fronds up to 8 inches long, \(\frac{1}{8}\)-\frac{1}{8}\) inch broad, narrowed gradually downwards to the stout compressed stipe, the margin often reflexed, texture thick, a distinct raised midrib from the base to the apex; veins simple, immersed, parallel, very oblique; sori in a broad intramarginal shallow furrow, the edge of the frond distinctly beyond the furrow and at first wrapped over it. Sw. Syn. Fil. p. 109. Hook. Syn. Fil. 396. Tæniopsis lineata, Bedd. F. S. I. t. 54. Fée separated the Indian plant from the American under the name of flexuosa, and Mr. Clarke has adopted that name, but the two plants seem identical.

South India, on the Western mountains, 2,000-6,000 feet elevation; Ceylon, central provinces, common; Himalayas, 2,000-12,000 feet elevation, from Gurwhal to Bhotan, Khasya, 1,000-6,000 feet elevation; Malay Peninsula.

(Also in Tropical America, and the West Indies, Africa and its Eastern Islands.)

6



VITTARIA SULCATA. (Kuhn.)

(Presl.) Caudex creeping, paleaceous with subulate scales: fronds linear lanceolate acuminate, membranaceous, gradually attenuated at both ends, 16-28 inches long by 1 inch broad, glabrous on both sides, scarcely stipitate; midrib thick; sori sunk in a furrow within the margin of the upper portion of the fronds, inner margin of the furrow winged, margin of the frond revolute over the fructification diapha-Haplopteris nous or subin lusiate.

VITTARIA

SCOLOPENDRINA.

scolopendrina, Pr. Tent. Pter. p. 141. Hook. Syn. Fil. p. 396. Tæniopsis, Bedd, F. S. I. t. 212.

Vitt. Zeylanica, Fee.

Ceylon, southern and central provinces, on rocks up to 3,000 feet elevation: Himalayas, Sikkim, Assam, Bhotan.

(Also in New Guinea, Philippines, Malay Islands, Seychelles, and Mozambique.)

VITTARIA SULCATA. (Kuhn.) Rhizome short creeping, scales dense lanceolate, palebrown; fronds crowded, ligulate, obtuse, sessile, narrowed to the base, 2-4 inches long, 1 inch broad; sori in an intramarginal deep furrow confined to the very much thickened upper half of the frond, where the midrib and veins



VITTARIA SCOLOPENDRINA. (Presl.)



TÆNITIS BLECHNOIDES. (Sw.)

are quite lost; midrib visible in the barren lower half, veins forked or rarely with two branches, veinlets slightly clavate at the apex not reaching the margin, margin beyond the soral groove very thick. Kuhn, Linnæa, 36, p. 68. Tæniopsis falcata, Bedd. F. B. I. t. 175.

Ceylon, 4,000-5,000 feet elevation, the forked venation is abnormal in the genus.

### GENUS LXXVIII.—TÆNITIS. (Willd.)

(From tainia, a fillet or ribbon.)

Veins reticulated, forming oblong hexagonal oblique areoles; sori linear, but the line sometimes interrupted, forming a transverse band between the midrib and margin; fronds adherent to the caudex.

1. TENITIS BLECHNOIDES. (Sw.) Rhizome creeping, setose; stipes 8-12 inches long, firm, naked, glossy; fronds 1-2 feet long, 8-12 inches broad, pinnate; pinnæ of barren frond 2-3 on each side, 1-2 inches broad, oblong-lanceolate, the point acuminate, the edge thickened and wavy, the base cuneate, the lower ones stalked, fertile pinnæ more numerous and narrower, texture coriaceous, areoles copious, oblique, without free veinlets; sori in a continuous (rarely interrupted) line, about midway between the edge and midrib. Swartz, Syn. Fil. 24 and 220. Hook. Syn. Fil. 397. Bedd. F. B. I. t. 54.

Ceylon, in the forests about Galle; Malay Peninsula, in Tenasserim and further south; Sylhet (?).

(Also in the Philippines.)

## GENUS LXXIX.—DRYMOGLOSSUM. (Presl.)

(Drymos, wood; glossa, tongue).

Veins obscure, compoundly anastomosing in the sterile fronds, forming 3-4 series of areoles between the midrib and the margin, each including simple or forked free veinlets, with clavate apices; fronds articulate with the caudex, dimorphous, the sterile broad and

ort, the fertile long and narrow; sori linear, scarcely immersed, ntral or submarginal often at length confluent and covering the sole underneath surface of the frond; caudex wide-creeping on ses.

1. DRYMOGLOSSUM CARNOSUM. (Hook.) Rhizome long, filiform, ry, clothed with peltate lanceolate-linear toothed scales, which are ten hair-pointed; stipes 2 lines to 1 inch long, distant slender; and simple, of two kinds, sterile one from \(\frac{1}{2}\) an inch, (and

en generally orbicular or subrdate) to 2 and even 3 inches ng, and then elliptical or obovate spathulate, or even lanceolate d acuminate, thick and fleshy, riaceous when dry, faintly cose on the under side; veins antomosing, the areoles including e veinlets, fertile fronds 1-21/2 ches long, linear-spathulate obse; sori linear continuous formz a line intermediate between e costa and the margin, soon nfluent, and representing one oad band, nearly as broad as e frond, when young covered numerous peltate pedicellated



DRYMOGLOSSUM CARNOSUM. (Hook.)

iles. Hook. Sp. Fil. v. 189. Nothochlæna? (Tænitis?) carnosa, lal. Cat. n. 138. Bedd. F. B. I. t. 55.

Nepal, Sikkim, Bhotan, 2,000-5,000 feet elevation, common. (Also in China and Japan.)

2. DRYMOGLOSSUM PILOSELLOIDES. (*Presl.*) Rhizome long iform, wiry, clothed with adpressed, diamond shaped peltate laciated scales, which are sometimes hair-pointed; stipes about 2 lines og in the sterile, often about 1 inch long in the fertile fronds, ands dimorphous, the barren ones roundish or obovate,  $\frac{1}{2}$ —2 inches

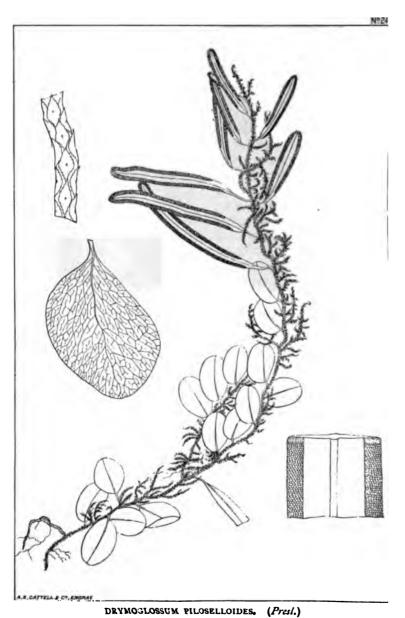

long,  $\frac{3}{4}$  inch broad, very thick and fleshy, and when young more or less covered with stellate hairs, the fertile ones, 2-4 inches long  $\frac{1}{8}-\frac{1}{4}$  inch broad; veins immersed, areoles with copious free veinlets; sori in broad continuous marginal lines often at length confluent and covering the whole under surface, capsules mixed with a few stellate paraphyses. *Presl. Tent. Pterid.* 227, t. 10. *Bedd. F. S. I. t.* 55 and F. S. I. t. 186 (Niphobolus nummularifolius).

Bengal Plains; Birma; Ceylon; South India, common in the Malabar plains, (Calicut, &c. on trees), also on the mountains, up to about 2,000 feet elevation, (Anamallays, Wynad, Coorg, &c.)

(Also in Java Philippines and Japan.)

Var.  $\beta$  Beddomei. Mr. Clarke proposes the name Beddomei for a specimen from the Anamallays figured by me (tab. 186, F. S. I.) because the fronds have stellate hairs and the scales of the rhizome are more pointed, but I find this stellate pubescence is always more or less present on the young fronds of Himalayan examples, and the rhizome scales are quite as hair-pointed in some specimens from Java, Philippines, and Japan, the fertile fronds are shorter and narrower in this South Indian form, and the broader usually sterile fronds sometimes fructify towards the apex, but I am not inclined to consider it even a permanent variety, as I believe it runs into the type with longer fertile fronds, which is also found in Southern India.

(Niphobolus nummularifolius, though I have included it in that genus, rather belongs here, it has exactly similar venation.)

## GENUS LXXX.—HEMIONITIS. (L.)

(Hemionos, a mule - the mule fern.)

Sori continuous along the veins and copiously reticulated; veins copiously anastomosing, forming numerous areoles which have rarely a free veinlet in them, which when present is also soriferous; fronds adherent to the caudex, simple, pinnatifid, or pinnate.

I. HEMIONITIS ARIFOLIA. (Burm. under Asplenium.) Caudex



ect, short; stipe of the barren frond, 2-4 inches long, of the fertile en 1 foot long, dark chesnut-brown, glossy densely fibrillose vards the base; fronds 2-3 inches each way, cordate-hastate, the rren ones bluntish at the apex, with generally rounded (rarely inted) basal lobes and a deep sinus, the fertile ones with the lobes ore produced and pointed, texture more or less coriaceous, glacus above, somewhat villous beneath; areoles oblique, numerous, e veinlets none or very rare. Burm. Fl. Ind. 231. H. cordifolia

'oxb.), Bedd. F. S. I. t. 53.

South India, common in e plains and on the mounins up to nearly 3,000 feet evation; East Bengal plains; eylon; Birma.

(Also in the Philippines.)

2. Hemionitis Grif-Hil. (Hook. Fil. et Thoms.) izome short creeping; stipes =aceous and coarsely hir--, 8-12 inches long; fronds 16 inches long, 6-10 inches 1d, subdeltoid, pinnatifid Innate with 2-4 pinnæ on 1 side, which are 1-1\frac{1}{2} 1 broad, entire or cre-1 cture decous, rachis and both



HEMIONITIS GRIFFITHII. (Hook. et Thoms.)

Faces hairy on the venation; main veins prominent, generally ren, the veinlets reticulated into copious areoles all soriferous, ely there are free included veinlets, which are also soriferous. Pok. Sp. Fil. v. 192. Dictyocline Griffithii (Moore), Bedd. F. B. I. 155.

Khasya, Cherra, 4,000-5000 feet elevation. (Also in Formosa.)

#### TRIBE XII.—ACROSTICHEÆ.

Sori spread in a stratum over the under surface, or rarely over both surfaces of the frond, not confined to the veins only.

# GENUS LXXXI.—ELAPHOGLOSSUM. (Schott.)

(Elaphos, a stag; glossa, tongue.)

Veins free, simple or forked, their apices sometimes clavate, fronds simple, entire, sessile or stipitate, the fertile somewhat contracted and generally sporangiferous over the whole under surface; stipes adherent to the rhizome, but generally pseudo-articulate a little above the base.

1. ELAPHOGLOSSUM CONFORME. (Sw.) Rhizome woody, wide creeping, scales blackish, ovate, jagged, not hair-pointed; stipes firm erect, 2-3 inches long in the sterile, and often much more in the fertile, black at the base up to the pseudo-articulation, where it breaks off in age, generally clothed with sheathing scales; sterile fronds 2-9 inches long, seldom more than 1 inch broad, narrow-lanceolate acuminate, furnished with deciduous scales on both sides, quite glabrous in age, margin slightly revolute in age; veins hidden, generally once-forked, just reaching the margin; fertile fronds somewhat contracted. Sw. Syn. Fil. 10, 192, t. 1. Bedd. F. S. I. t. 198. Hook. Syn. Fil. 401.

South India, Western mountains, at the higher elevations, very common; Ceylon; Malay Peninsula; Sikkim and Nepal, 6,000-0,000 feet elevation, Khasya, 4,500-6,000 feet elevation.

(Also in Australia, Central and South Africa, Queensland, Polynesia, and the Malay Islands.)

2. ELAPHOGLOSSUM LATIFOLIUM. (Sw.) Rhizome woody, widecreeping, scales bright chesnut or golden, lanceolate and more pointed than in conforme; stipes longer than in conforme and the deciduous scales not sheathing; fronds much larger than in conforme, and generally over 2 inches broad, margin diaphanous and much



ELAPHOGLOSSUM CONFORME. (Sw.

# (Also in Cuba and Tropical 2

# 3. ELAPHOGLOSSUM NORRIS



ELAPHOGLOSSUM LATIFOLIUM. (Sw.) O li sheathing, very dense towards the 1



ium stigmatolepis. (F&.)



ELAPHOGLOSSUM VISCOSUM. (Sw.)



SSUM SQUAMOSUM. (Sw.)



ELAPHOGLOSSUM SPATHULATUM. (Sw.)

## South India, Nilgiris, and Palghat Hills.

5. ELAPHOGLOSSUM VISCOSUM. (Sw.) Rhizome woody, creeping, the scales bright-brown, narrow, linear, hair-pointed; sterile fronds linear-lanceolate, 6–9 inches long, by  $\frac{1}{3}-\frac{3}{4}$  inch broad, narrowed gradually at both ends, densely covered on the under surface with stellate pubescence, glabrous above, at least in age, its stipe 2-3 inches, scaly and with stellate pubescence; veins apparent, their clavate apices well within the margin, generally once forked, rarely the forks again forked, fertile fronds contracted and on a longer stipe. Sw. Syn. Fil. 10, 193. Bedd. F. S. I. t. 196. E. stelligerum, Wall. Cat. 2167.

South India, Western mountains, Anamallays 4,000 feet, on rocks up the Toracadu River, Coorg, Travancore; North India, Sikkim and Nepal, 6,000-8,000 feet elevation, Khasya, 4,000-6,000 feet. (It has been proposed to separate the South Indian plant from the Himalayan under the name of stelligerum, but I cannot distinguish them.)

(Also in Tropical America; Tropical Africa, and its eastern islands; and the Malay Islands.)

6. ELAPHOGLOSSUM SQUAMOSUM. (Sw.) Rhizome short creeping, scaly; the scales black margined and ciliate; stipes 1-2 inches long, very scaly, fronds linear-lanceolate obtuse, gradually attenuated at the base, 4-12 inches long,  $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$  inch broad, densely covered on both sides with velvety ciliated scales, fertile fronds often not contracted, texture flaccid; veins hidden, simple or forked. Sw. in Schrad. Journ. 1800, ii. p. 11. Bedd. F. S. I. t. 197.

South India, Nilgiris, Anamallays, Travancore hills, 3,000-4000 feet elevation, not common; Ceylon, central provinces.

(Also in Tropical America and West Indies; Sumatra; Sandwich Islands; Mascareen Islands; Guinea Coast; Madeira and Azores.)

7. ELAPHOGLOSSUM SPATHULATUM. (Sw.) Rhizome short, creeping. densely scaly, furnished with numerous wiry roots; stipes 2-4

ches long, densely covered with reddish setaceous scales, fronds lear-lanceolate to rhomboid-lanceolate 1-2 inches long, covered on the sides with numerous hair-like scales, fertile fronds broad ovate, naller than the sterile ones. Sw. Syn. Fil. p. 10. Bedd. F. S. I. 213. Acrostichum piloseloides, var.  $\delta$  spathulatum. Hook. Sp. Fil. 228.

Ceylon, about Newera Elya, and in the southern provinces.

(Also in Tropical America and West Indies; Natal and Mascaen Islands; and Tristan d'Acunha.)

### GENUS LXXXII.—STENOCHLÆNA. (7. Sm.)

(Stenos, narrow; chlana, cloak; the narrow involute margin.)

Fronds simply pinnate, the fertile contracted and very narrow, the erile with the habit of Lomaria; veins simple or forked, fine and close, nerally quite free to the margin, or rarely the two forks or even o separate veins anastomose; stipes adherent to the rhizome; pinnæ ticulate with the rachis. (In palustre, the rachis or costa of the erile pinnæ is winged, particularly towards the apex, which wing is been called an obscure transverse vein, anastomosing in loops; is same occurs in Pteris patens, and some Athyriums (very apparent Athy. fimbriatum, var. sphæropteroides) and it can scarcely be illed a true vein.

1. STENOCHLÆNA PALUSTRE. (Linn. under Polypodium.) Rhime scandent, (often reaching the tops of the highest trees), fronds brous, shining, of hard texture, pinnate, 1-4 feet long, pinnæ iculated numerous, alternate or opposite, lanceolate acuminate, ngently serrate towards the apex, oblique at the base, and furnished th a marginal gland on the upper edge, 5-10 inches long, 1-1½ ch broad, fertile fronds very much contracted; veins simple or rked, generally free to the thickened margin, rarely the forks or separate veins anastomose in the middle of, or towards the largin of the pinnæ; rachis of sterile pinnæ winged, particularly wards the margin, and forming a pseudo vein parallel with it



STENOCHLENA PALUSTRE. (Linn.)

Burm. Fl. Zey. 234. S. sc andens, J. Smith, in Hook. Journ. of Bot. iii. 401. Bedd. F. S. I. t. 201. Lomaria scandens, Willd. Sp. Pl. 293.

South India, in the plains on the West Coast and up the mountains to about 3,000 feet elevation; Ceylon. North India in the plains of Bengal and at low elevations on the hills; Malay Peninsula. (Davallia achilleifolia, Wall. Teratophyllum aculeatum, Mett. Ann. Mus. Lug. Bat. 4, 296. Bedd. F. B. I. t. 209, is an abnormal form of this plant, showing clearly a winged partial rachis.)

(Also in South China;

Queensland; and Fiji.)

STENOCHLÆNA SOR BI-FOLIA. (Z.)Rhizome thick, woody, often 40 feet long, clasping trees like a cable, sometimes prickly, scales lanceolate-subulate. large; fronds up to 18 inches long, simply pinnate, barren pinnæ 3-8 inches long, about 1 inch broad, bluntly pointed, margin entire or toothed, 3-20 on each side, articulated at the base, texture subcoriaceous, glabrous, or nearly so on both sides, rachis often winged, fertile pinnæsmaller, much contracted, about 1 inch



STENOCHLÆNA SORBIFOLIA. (L.)

broad. Acrostichum sorbifolium, Linn. Sp. Pl. p. 1526. Lomariopsis, Hook. Syn. Fil. p. 412. Bedd. F. B. I. t. 192.

The Malay Peninsula, Tenasserim, Malacca.

Bedd. F. B. I. t. 210, is an abnormal bipinnate form of this plant in which the rachis of the pinnæ is very broadly winged with small pinnules resembling the leaves of Feronia elephantum. Lomaria limonifolia, Wall. Cat. 35, is the same form.

(Also in Tropical America and West Indies; Fiji; Samoa;

New Caledonia; Philippines; Cochin China; Mascareen Islands, and Tropical Africa.)

### GENUS LXXXIII.—POLYBOTRYA. (H. B. K.)

(Poly, many; botrys, bunch—in allusion to the fructification)

Fronds pinnate, bipinnatifid or subbipinnate, the sterile not lomarioid in habit, generally viviparous, fertile much contracted; veins pinnate, all free; stipes adherent to the rhizome.

1. POLYBOTRYA APPENDICULATA. (Willd.) Rhizome thick, short-creeping, stipes and rachis scaly, scales linear, not adpressed; fronds pinnate, glabrous, the sterile ones viviparous at the apex; pinnæ 25 to 50 pair, subopposite or alternate, oblong-lanceolate, obtuse, 2-3 inches long, & an inch broad, rather deeply crenated with a setaceous bristle between each crenature, superior basal crenature the largest, inferior base cuncate and slightly unequal; veins not prominent, pinnate free; fertile fronds much contracted, pinnæ much shorter than the sterile ones. Willd. Sp. Pl. 114. Bedd. F. S. I. 1. 194. Wall. Cat. 28 and 2685.

Common throughout the Indian region.

(Also in Philippines and Hong Kong.)

The above description only relates to the type, but there are several varieties more or less permanent.

VAR. β MAJOR. Stipes and rachis very thick, ½ inch or rather more in diameter, rough with dense adpressed scurfy scales; pinnæ 1 inch in breadth, not auricled at the superior base or cuneate and unequal at the inferior; main veins very prominent and straight and costa-like veinlets more numerous and very prominent.

Sikkim : a very large fern, unlike any forms in Southern India  $^{\mbox{\scriptsize or}}$  Ceylon.

VAR.  $\gamma$  ASPLENIIFOLIA. (Bory.) Rachis with copious linear patent scales, fronds seldom proliferous at the apex; pinnæ very

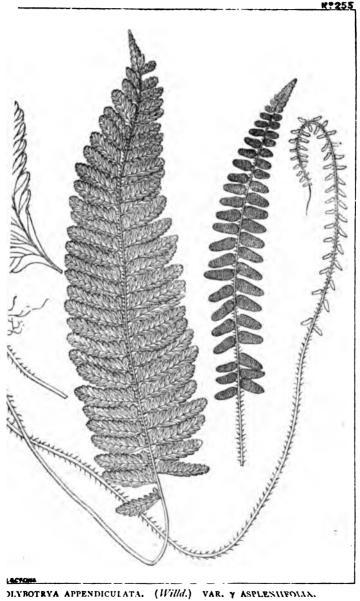

unequal sided, the inferior basal portion being much cut away, the upper side deeper cut than in the type. P. aspleniifolia, Bory, in Belang. Voy. Bot. 23, t. 3. Bedd. F. S. I. t. 195. Acrost. Wightianum, Wall. Cat. 2163.



POLYBOTRYA APPENDICULATA. (Willd.) VAR. & HAMILTONIANA. acters in cultivation.

South India, in moist evergreen forests on the western side, up to nearly 4,000 feet elevation. (Not found in North India.)

This can only be considered a variety of this variable species, it looks, however, very different when growing, being a much brighter green and a far prettier species than the type, it is constant to its char-

VAR. δ HAMILTONIANA.

manner of the second of the se

POLYBOTRYA APPENDICULATA. (Willa.)

VAR. & COSTULATA.

pinnules up to 3½ inches long, and again deeply pinnatifid.

(Wall.) Fertile pinnæ interrupted,

the sori in bead-like clusters. Wall. Cat. 29. Bedd. F.B.I. t. 111, the lower 3 figures. Polyb. Helferiana (Kze), Schk. Supp. 2 p. 47. t. 114.

Chittagong, Assam; Tenasserim, and Malay Peninsula generally.

VAR. & COSTULATA. (Hook.)

Sterile pinnæ pinnatifid 1 - 1 down to the rachis; main veins costulate and prominent, the lowest pair of pinnæ often more or less bipinnate both in the sterile and fertile, sometimes half deltoid and deeply bipinnate at the base, the and again deeply pinnatifid.

Hook. Sp. Fil. p. 252. Bedd. F. B. I. t. 110, and 111 right hand top fig.

Tenasserim; Khasya; Jeypore Hills, West of Vizagapatam. This variety can at once be distinguished by the much more deeply pinnatifid pinnæ, and by its costulate main veins, but the bipinnate character is not so constant; some specimens from Birma (vide Bedd. F. B. I. 1. 110) have the lowest pinnæ deeply bipinnate in both sterile and fertile; and some specimens from Khasya and Jeypore are only slightly bipinnate in the sterile only, whilst other specimens from Birma have the lowest pinnæ quite unchanged (vide Bedd. F. B. I. 1. 111, right-hand top figure.)

VAR.  $\zeta$  SUBINTEGRA. Pinnæ almost entire, of a very dull colour and more coriaceous than in the type, not at all or very slightly auricled at the superior base, and the inferior base rounded and not at all unequal. Bedd. F. B. I. t. 111, left-hand top fig.

Birma only.

#### GENUS LXXXIV.—ACONIOPTERIS. (Presl.)

(Akon, a point, and pteris; the veins forming pointed angles near the margin.)

As in Elaphoglossum, only the veins are combined near the margin by a straight or zigzag vein.

I. ACONIOPTERIS GORGONEA. (Kaulf.) Rhizome very short, with ovate-lanceolate obtuse, brown-red scales; stipes tufted, scarcely an inch long, being usually winged near the base by the decuirent frond; barren fronds simple entire narrowly elliptic, tapering at both ends, 3-5 inches long, by  $\frac{3}{4}-1\frac{1}{4}$  inch broad; glabrous, but with peltate flat scales, sparingly scattered on the surface beneath; midrib strong, texture firm, but diaphanous; veins parallel, above simple or furcate, the marginal vein more distinct, and further from the margin than in examples from Polynesia. Kaulf. En. Fil. 63. Clarke, F. N. 1. fr. 578.

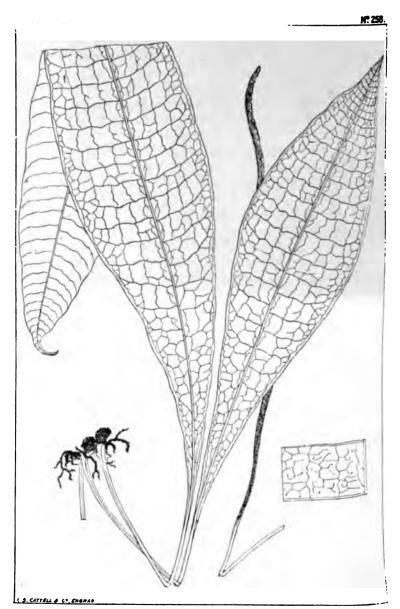

GYMNOPTERIS VARIABILIS. (Heck.)

Khasya, above Shaila, 2,500 feet elevation, lately discovered by r. Clarke, but only in a barren state, so it is doubtful whether it is is species, though it must be closely allied.

(Also in the Sandwich and Society Islands.)

## GENUS LXXXV.—GYMNOPTERIS. (Bernh.)

(Gymnos, naked; pteris; seeding naked.)

Veins copiously anastomosing with free veinlets in the areoles; e primary veins costæform or obsolete; fronds simple or pinnate, nerally dimorphous the fertile much contracted, or rarely simple iform and bearing the sori on the contracted apex; stipes therent to the rhizome.

1. Gymnopteris variabilis. (Hook.) Rhizome more or less eeping, squamose, with ovate or lanceolate scales; sterile fronds embranaceous to subcoriaceous, generally about 1 foot or a little ore long and 1-2½ inches wide, ovate-lanceolate acuminate, often ng decurrent on the stipe nearly to its base; costules generally more less distinct, sometimes very prominent, zigzag or quite straight; eoles copious with free included veinlets; fertile fronds contracted in narrow, and normally entirely covered with sori, but in some cases e broader fronds are dotted all over with large polypodioid sori. Took. Sp. Fil. v. 277. Bedd. F. B. I. t. 272.

Sikkim, Bhotan, Assam, Khasya, Cachar, up to 4,000 feet evation. South India (rare, compared with the variety lanceolata) innevelly mountains, fronds very thin and membranaceous and current nearly to the base of the stipe, main veins wavy, but ry prominent, Jeypore Hills (Vizagapatam), texture thicker and lour deeper green, very decurrent, main veins very prominent and early straight, polypodioid sori over many of the broad fronds; irma.

VAR.  $\beta$  LANCEOLATA. (Hook.) Main veins none, or more or ss indistinct. Gymnopteris lanceolata, Hook. Sp. Fil. v. 276. G. Féei Woore), Bedd. F. S. I. t. 48.

Very common throughout the Western forests of the Madras Presidency and Bombay; Ceylon; Birma. Also in Chota Nagpore, and on Parasnath: in typical forms there are no main veins, and all the venation is in distinct, but other forms run too closely into variabilis for it to be censidered a distinct species; the fronds are often quite rounded at the base, but at other times nearly as decurrent as in variabilis, the seeding is normally over the whole of the under surface of the fertile frond, but sometimes it is in a broad line on each side of the costa, leaving a considerable margin of the laminæ without sori, or at other times the seeding is punctiform or grammitoid (Bedd. F. B. I. t. 274), or the upper half



GYMNOPTERIS MINUS. (Mett.)

of the frond is contracted and soriferous, as in Gymnopteris spicata,
(Hymenolepis of authors). In South
Canara and Coorg there are forms with
both sterile and fertile fronds 3-lobed
(Bcdd. F. B. I. t. 273), and in Ceylon,
pinnatifid forms (Bcdd. F. S. I. t. 211)
with often as many as five distinct pinnæ
on each side the rachis, with only a narrow wing, but as the ordinary form is
sometimes mixed with these even on
the same root they can only be considered abnormal forms, not distinct
varieties.

VAR.  $\gamma$  AXILLARIS. (Cav.) This is a name given to a variety with a long slender tortuous rhizome, which creeps up trees, but it scarcely differs otherwise, the main veins are less prominent than in variabilis, but more so than in lanceolata. Cav. Prælect. 1801, n. 582. Hook. Sp. Fil. v. 276. Bedd. F. B. I. t. 271.

South India, in all the western forests; Plains of Bengal and Assam; Birma.

2. GYMNOPTERIS MINUS. (Metten.) Small, rhizome creeping.

ck as a sparrow's quill, scaly at the apex, scales lanceolate; stipes note, slender, 1-3 or in those of the fertile frond 4 inches long; rile fronds membranaceous, 1\frac{1}{2} inches long, oblong or broadnceolate, costate, tapering into a stipe 2\frac{1}{2} inches long; costules instinct, areoles with a free included clavate veinlet, smaller towards
a margin; fertile fronds 2 inches long, linear obtuse. Metten. Fil.
ort. Lips. p. 20. Hook. Sp. Fil. v. 277. Bedd. F. B. I. t. 116.

Khasya Hills, 2,000-4,500 feet, in river sands, perhaps only small form of variabilis var. lanceolata.

3. GYMNOPTERIS WALLII. (Baker.) Rhizome slender, wide-



'MNOPTERIS METALLICA. (Bedd.)

GYMNOPTERIS SPICATA. (L.f)

eeping, scales minute, grey, lanceolate acuminate; sterile fronds near, subsessile, 8-9 inches long, under ½ inch broad, narrowed to oth ends, obscurely repand, texture thin but rigid, surfaces naked, right green; midrib stramineous, veins slender, immersed, forming single costal row of long areoles, usually with a free decurved veint springing from the outer border; fertile frond filiform, 6-8 inches

long, long-stalked, fructification often interrupted. Baker in Hook. Syn. Fil. p. 523. Bedd. F. B. I. Sup. t. 389.

Ceylon, southern provinces, Mooroowa, rocky ravines.

4. GYMNOPTERIS METALLICA. (Bedd.) Fronds quite sessile, 3-7 inches long, up to nearly 1 inch broad, of a deep shining metallic blue; main veins not prominent and often not distinguishable from the others; fertile fronds only soriferous towards the apex. Bedd. F. Sup. 1. 390.

Ceylon, Haycock Mountain near Galle, in dense forests on rocks, 2,000 feet elevation.

5. Gymnopteris spicata. (L. f.) Rhizome woody, short, creeping; stipes 1-2 inches long, firm; fronds 6-18 inches long, \(\frac{1}{2}\)-1 inch broad, the upper part for 4-6 inches, suddenly or gradually contracted and fertile, the edge entire, the lower part narrowed very gradually, texture subcoriaceous, surfaces naked; no distinct main veins, areoles uniform, hexagonal, with copious free, simple or forked veinlets; sori mixed with peltate sporangiasters. Linn. Fil. Sup. 444, under Acrostichum. Gymnopteris, Presl. Tent. Pter. 244, t. 11. Acrostichum, Hook. Syn. Fil. 424. Hymenolepis spicata, Bedd. F. S. I. t. 46.

North India, Sikkim and Bhotan, 4,000-7,000 feet elevation, Khasya 3,000-7,000 feet; South India, on the Western mountains; Ceylon.

(Hymenolepis has been proposed as a genus or subgenus for this species, as the fructification is on the contracted apex of the fronds, instead of being on a separate frond, the same peculiarity occurs constantly in other species, and I have similarly contracted fronds of G. variabilis var. lanceolata, which if separated from their rhizomes and other fronds could not be distinguished from this species, so I do not think the genus can hold good.)

6. GYMNOPTERIS QUERCIFOLIA. (Retz.) Rhizome stout, creeping, scales linear, hair-pointed; stipe of the barren frond 1-2 inches long, clothed with soft spreading ferruginous hairs; barren frond 3-4 inches

long, 1\frac{1}{3}-2 inches broad, the terminal pinna with blunt rounded lobes reaching sometimes & of the way to the rachis, below this usually a single pair of small sessile ovate blunt auriculate lateral ones, texture thin, herbaceous, veins beneath hairy; main veins sometimes distinct to the edge, at other times hardly distinguishable from the other veins, with copious areoles, including free veinlets; fertile fronds with a terminal pinna, 1-2 inches long, 1 inch broad, and a pair of smaller lateral ones, the stipe slender, 6-9 inches long, naked except at the base. Acrostichum quercifolium. Retz. Obs. Bot. 6, p. 39. Hook. Syn. Fil. p. 418. Bedd. F. S. I. t. 47.

Tinnevelly and Travancore Hills, up 2,000 feet elevation, Anamallays; to Cevlon, about Colombo.

GYMNOPTERIS FLAGELLIFERA. (Wall.) Rhizome short, terrestrial, or scandent several feet up trees, strong, densely scaly with brown lanceolate scales at the extremities, and throwing out rootlets encircling the boughs; stipes often densely scaly, fronds simple or 3-foliate or pinnate with 5-11 pinnæ, the terminal pinna often much prolonged and rooting at the apex; pinnæ stalked entire or re- GYMNOPTERIS QUERCIFOLIA. pand, or even lobed, 4-5 inches long by

2 inches broad; main veins very prominent to the margin, areoles copious with or without free veinlets; fertile pinnæ more or less contracted, generally without any free veinlets in the areoles, wholly soriferous or partially covered with meniscioid sori; texture herbaceous, drying a dull brown colour. Wall. Cat. 25. Clarke, F. N. I. Pæcilopteris flagellifera, Bedd. F. B. I. t. 112. p. 579.

North India, Sikkim and Assam, Cachar and Chittagong up to 3,000 feet elevation; Birma. Some of my Birma specimens have all the fronds simple, and are then hardly distinguishable from "varia bilis" (type) except by the peculiar colour and scaly stipe, others have

the fronds all 3-foliate and the pinnæ often deeply lobed, particularly the two lower ones, these simple and 3-foliate fronds grow on the same rhizome, the broad sterile fronds are often partially seeded particularly on the long terminal cauda. I have only seen pinnate fronds on North Indian examples.

Sir W. Hooker in his Sp. Fil. gives Malabar for a locality and quotes Rheede, Hort. Malab. xii. 11, which plate is Drynaria quercifolia; Pl. 19 is probably intended, which however is Gymnopteris subcrenata. On one of Wallich's sheets of this fern (25, No. 3) there is written, Rheede, Malab. xii. t. 19.

8. GYMNOPTERIS SUBREPANDA. (Hook.) Rhizome woody, wide-creeping; stipes of barren fronds stout erect, nearly naked; barren fronds varying from simple, I foot long, I\frac{1}{2}-2 inches broad, to 2 feet long, I foot broad, copiously pinnate, with several linear-oblong entire or subrepand pinnæ on each side, which are sometimes 6-9 inches long, 2 inches broad, texture subcoriaceous, surfaces and rachis naked; main veins distinct nearly to the edge, with copious areoles, with free veinlets between them; fertile fronds like the others, but smaller. Syn. Fil. p. 419. Hook. Sp. Fil. v. p. 275. Bedd. F. B. I. t. 339.

Penang.

This is nearly allied to the more pinnate varieties of flagellifera. Dodgson's specimen from the Himalayas referred here in the Kew Herb. certainly belongs to flagellifera.

9. Gymnopteris tricuspis. (Hook.) Rhizome creeping clothed with subulate setaceous ferruginous scales; stipes 1 foot long. 1½ of the fertile frond; sterile frond subcoriaceous, subtriangular-caudate, 8–10 inches long, 10–12 inches wide at the base, including the spread of the lateral lobes, deeply trilobate or 4-lobed, lateral lobes 5 inches or more long, 1½ inch wide, horizontally patent, intermediate one 6 inches and more long, 2 inches wide, all of them oblong-lanceolate acuminate, entire unicostate; venation manifest costules distant, indistinct, connected by transverse irregular curved veins forming large areoles enclosing lesser ones which have copious

free branched and divaricating veinlets; fertile fronds much elongated but contracted, tripartite nearly to the base, segments scarcely an inch wide, linear strap-shaped acuminate, lateral ones 9-10 inches long, erect-subpatent, intermediate one a foot and more long, sori generally universal except on the costa, or sometimes the terminal lobe only is soriferous, or rarely the apex only of one or more lobes is contracted and soriferous as in Gymnopteris spicata. Hook. Sp. Fil. v. 272. Bedd. F. B. I. t. 53.

Sikkim, at Goke below Darjeeling, 1,500 feet elevation.

10. GYMNOPTERIS CONTA-MINANS. (IVall) Rhizome thick, short creeping; stipes scaly, fronds glabrous, pinnate, 1-2 feet long, of which the stipe is about \(\frac{1}{3}\); rachis generally more or less winged sometimes prominently, more or less scaly, pinnæ 11-30 alternate sessile or very shortly petiolate, lanceolate from nearly entire to slightly crenated or pinnatifid one-third down, with the segments serrated, terminal pinnæ often more or less elongated, generally vivaparous (the lateral



GYMNOPTERIS TRICUSPIS. (Hook.)

ones rarely so); primary veins rather distant more or less conspicuous two-thirds of the way to the margin, areoles broad, in 3-4 series, the costal ones without any veinlets, the others with generally several veinlets irregulary disposed, mostly joining with the areole above, but some free with clavate apices; fertile pinnæ much contracted, entire or sinuate pinnatifid according to the form of the sterile, generally wholly soriferous, rarely only partially contracted into seed. Acrostichum contaminans, Wall. Cat. 22, and crispatulum, Cat. 24. Pæcilopteris repanda, Bedd. F. S. I. t. 202. Semicordata, Baker, Syn. Fil. 422. Bedd. F. B. I. t. 270. Blumeana, Hook. Syn.

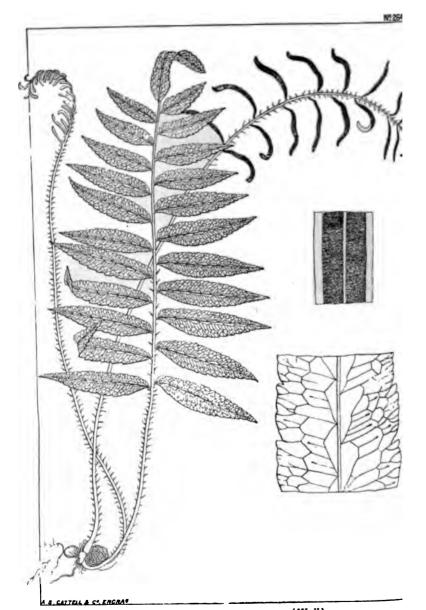

GYMNOPTERIS CONTAMINANS. (Wall.)

Fil. p. 423 (at least as far as the North Indian specimens are concerned). Acros. terminans, Wall. Cat. 2168.

South India, most abundant in all the Western coast moist forests from the plains up to about 4,000 feet; East Bengal, the lower hills up to 3,000 feet elevation; Ceylon (repandum of *Thw. En.*); Birma, common.

11. GYMNOPTERIS SUBCRENATA. (Hook. and Grev. under Acros-

tichum.) Rhizome thick, fronds glabrous pinnate, 1-4 feet, of which the stipe is sometimes nearly half; stipes and rachis furnished with a few scales: sterile fronds, pinnæ 4-12 alternate or sub-opposite petiolate, broad lanceolate sinuate or waved, with a longish serrated acumination, terminal pinnæ much the longest (sometimes 2 feet long), proliferous at the apex; primary veins close, costate and conspicuous nearly to the margin, veinlets anastomosing pretty regularly at right angles, from which proceed one or two generally free veinlets with clavate apices; fertile fronds



GYMNOPTERIS SUBCRENATA. (Hook. and Grev.)

conform to sterile, but much contracted. Hook and Grev. Ic. Fil. 110. Pæcilopteris terminans, Bedd. F. S. I. t. 203 (not. Wall.). P. Hookerianum, Moore, Thw. En. p. 380, prolifera. Hook. Ic. Pl. t. 681-2. Rheede, Hort. Malab. xii. 19.

South India, not uncommon in the Western moist forests of the Madras and Bombay Presidencies, up to about 4,000 feet elevation; Ceylon, central provinces.

This fern is not known from North India (Mr. Clarke's Chittagong specimens being costata), it has generally fewer and larger pinnæ than contaminans, sometimes up to 2 inches broad, and they are never quite sessile, the venation differs considerably, the primary veins are much more conspicuous or closer together, the areoles narrow and generally with an acute apex, the lowest ones empty, the others with often only one free excurrent veinlet (and then the venation is quite that of Meniscium), there are, however, often two or sometimes three excurrent veinlets, which are very irregular, free or anastomosing amongst them-



GYMNOPTERIS COSTATA. (Wall.)

anastomosing amongst themselves, or with the superior areole.

12. GYMNOPTERIS COSTATA.

12. GYMNOPTERIS COSTATA. (IVall.) Rhizome creeping, furnished with subulate scales; stipes up to 1½ feet long; fronds up to 2 feet long or more, pinnate, pinnæ up to 14 inches long by 3 inches broad, petiolate, acuminate, margin entire, sinuate, or crenate; primary veins very prominent and generally much raised, close together, areoles numerous, but varying with the breadth of the pinnæ, costal ones small (sometimes obsolete) empty, several excurrent veinlets from all the other areoles which

are irregular, sometimes free and sometimes anastomosing. Wall. Cat. 26. Bedd. F. B. I. 113. Hook. Sp. Fil. v. 262, deltigerum and undulatum, Wall. Cat. 59 and 140. Bedd. F. B. I. 114 and 115, are only abnormal forms, such as occur more or less in nearly all the other species of Gymnopteris and cannot be recorded as varieties. (Mr. Clarke has again transferred the former, which was Meniscium of Wallich, to that genus, but he now acknowledges that he was wrong, and that the venation is different to Meniscium, the same.

eniscioid sori being very common in flagellifera). Sir W. Hooker his Sp. Fil. quite correctly described this species and its varieties; ut he lumped subcrenata with contaminans, though he had formerly istinguished it, first under the name of subcrenata, and afterwards as colifera. Mr. Baker, not understanding the three species, lumped nem all in his edition of the Synopsis; and Mr. Clarke, not knowing ibcrenata, has puzzled pteridologists with a lot of varieties which do ot exist; I have had subcrenata and contaminans (very common South

idian plants) for many ears in cultivation, and istata (not South Indian) have seen in abundance. Birma, and know them be three distinct species ithout any permanent arieties, though all three iriable, as are nearly all ther Gymnopteris.

North India, Nepal and Chittagong, up to ooo feet elevation; Bira. (Some of the larger rms turn very red in dryag.) The meniscioid form leltigera) is common in ikkim and Assam, the ndulate form (formerly derribed as a genus, Jenkin-



GYMNOPTERIS PRESLIANA. (Hook)

a) is, I believe, only from Birma.

Acros. virens. Wall. Cat. 1033, from Tavoy, is a blank sheet, so is impossible to say whether the fern intended to be represented as this species or contaminans; it could not be subcrenata, as it oes not grow in Birma.

13. GYMNOPTERIS PRESLIANA. (Hook.) Rhizome stout creeping, paleaceous with narrow attenuated lanceolate scales; stipes 6-10

inches long, more or less scaly, as is the rachis and petioles, fronds 6-12 inches long, pinnated glabrous, pinnæ submembranaceous, remote, subopposite, petiolate, 2-4 inches long, \(\frac{1}{2}\) an inch wide, narrow lanceolate acuminated at both ends, rachis more or less winged, specially towards the apex of the frond; fertile fronds generally longer stipitate, pinnæ much contracted, wholly or sometimes only partially fertile, costules indistinct, connected by generally 2 pairs of opposite veinlets, which meet at an acute angle, from which proceed a veinlet, which is either free or joined to the veins above, marginal veins free, terminating in a dot within the margin. Hook. Sp. Fil. v. 265. Syn. Fil. 420. Bedd. F. B. I. t. 269 (under Pæcilopteris)

South India, Coorg, at the foot of the Bhagamandal ghat at no elevation, Concan (Law). I have only found this species in the single locality mentioned, but it is probably more common in the Bombay Presidency; it is of much thinner texture than contaminans, the pinnæ differently shaped, and the venation more that of subcrenata.

(Also in the Philippines.)

## GENUS LXXXVI.—ACROSTICHUM. (L.)

(Akros, highest; stichos, order-fructification at the top of the frond.)

Veins uniform, copiously anastomosing, forming numerous subquadrangular areoles without free included veinlets, no main veins present; fronds pinnate, the upper pinnæ smaller and wholly soriferous on the lower surface; stipes adherent to the caudex.

1. ACROSTICHUM AUREUM. (L) Caudex erect; stipe 1-2 feet long, tusted, strong, erect, glossy; fronds 2-6 feet long, 1-2 feet broad, pinnate, the upper pinnæ fertile and slightly smaller than the barren ones which are usually stalked, ligulate-oblong, \(\frac{1}{4}-3\) inches broad, the apex acute or blunt, sometimes retuse with a mucro, the edge quite entire, the base subcuneate, texture coriaceous, rachis and surfaces glabrous; areoles very small and copious without free veinlets. Linn. Sp. Pl. 1525. Beld. F. S. I. t. 204.

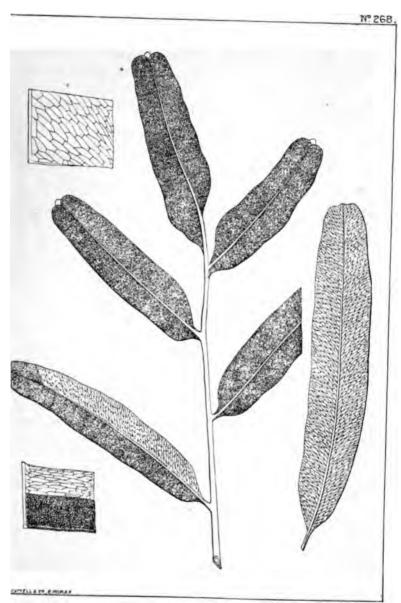

ACROSTICHUM AUREUM. (Linn.)

Tidal backwaters throughout the Indian region.
(Also throughout the world in warm countries near the sea.)

## GENUS LXXXVII.—PHOTINOPTERIS. (J. Sm.)

(Photeinos, shining; pteris, a fern.)

Veins copiously anastomosing, forming numerous areoles with free included veinlets, the primary veins costæform; fronds pinnate, the upper pinnæ much contracted and wholly soriferous on the under side; stipe adherent to the rhizome, pinnæ articulate with the rachis. (Very like Drynaria in its pinnæ and venation, but the vernation is adherent not articulate.)

1. PHOTINOPTERIS RIGIDA. (Wall.) Rhizome repent or scandent, paleaceous, with elongated brown subulate fringed scales mixed with hair-like ones in age, white glaucescent; stipes short, nearly as thick as a writing pen; fronds 1\frac{1}{2}-3 feet long, broad-lanceolate, very hard-coriaceous glossy, pinnate; sterile pinnæ long-petiolate, distant 3-6 inches and more long, broad ovate, acuminate, the apex generally caudate and curved upwards; venation manifest, elevated on both sides, costules subflexuose, united by transverse veins into fourangled areoles, which are again divided into lesser areoles including branched free clavate veinlets; petioles articulated on the rachis and dilated into a large orbicular scutiform base; sometimes these sterile pinnæ occupy the whole frond, more frequently the rachis is suddenly elongated at the apex, and bears 1-13 distant very contracted narrow-linear and fertile pinnæ, 5-12 inches long, soriferous except on the costa and on the slightly revolute margin. II'all. Cat. n. 27 Hook. Sp. Fil. v. 281. Bedd. F. B. I. t. 211.

Malay Peninsula; Singapore.

(Also in the Malay Islands, and Philippines.)

2 PHOTINOPTERIS DRYNARIOIDES. (Hook.) Fronds subsessile, several feet long, I foot or more broad, the upper part with numerous distant Lomarioid pinnæ, sometimes I foot long, I line broad, below



PHOTINOPTERIS RIGIDA.



PHOTINOPTERIS DRYNARIOIDES. (Hook.)



PLATYCERIUM GRANDE. (J. Sm.)

this pinnatifid, with numerous close entire lanceolate acuminate lobes 4-6 inches long, 11-11 inch broad which reach down nearly to the rachis, all articulated, the lower ones passing down gradually into a mere undulated wing to the rachis, which is continued to its very base; texture very coriaceous; main veins raised, with transverse veinlets, and between them copious small areoles with free veinlets. Hook. Syn. Fil. p. 425. Sp. Fil. v. 282. Bedd. F. B. I.

t. 325. Malay Peninsula, Pe-

(Also in the Solomon Islands.)

GENUS LXXXVIII. – PLATYCERIUM. (Dest.)

(Platys, broad; keros, a hom
—stag's-horn fern.)

Sori occupying a portion only of the under side of the disk of the fertile fronds and forming large, often reniform patches, frequently at the sinuses of the primary lobes; main veins costæform.

prominent, furcate, free or anastomosing, veinlets copiously anastomosing, forming large oblong areoles, usually with free included simple or forked veinlets; fronds dimorphous, the sterile sessile, oblique, reniform, round or elongated, the fertile dichotomously forked with stag-horn-like divisions, in texture and pubescence resembling Niphobolus; articulate with the caudex.

1. PLATYCERIUM GRANDE. (J. Sm.) Barren fronds very large, suborbicular, convex or the upper ones erect, deeply laciniated with spreading or inflexed divisions; fertile fronds 4-6 feet long, pendent in pairs, the disk broad-cuneate, with the sorus against the upper edge, occupying the disk only, with an elongated dichotomously forked division beyond it at each corner; both surfaces green and smooth. F. Sm. in Hook. Fourn. Bot. iii. p. 402. Hook. Syn. Fil. p. 425. Bedd. F. B. I. t. 326. There is only one soriferous patch to each frond.

Singapore.

- · (Also in Philippines and North Australia.)
- 2. PLATYCERIUM WALLICHII. (Hook.) Fronds ample, bifarious, at length glabrous; sterile ones imbricated below, irregularly sinuate-lobate, above elongated, dilated deeply and much dichotomously pinnatifid, segments patent-inflexed; fertile fronds geminate, very broadly flabellate-cuneate, twice dichotomous suddenly narrowed at the base, each primary division or segment bears a sorus on the disk (hence there are two sori on each frond), which is semicircular and very much produced in the sinus itself, the terminal segments beyond the soriferous disk are several times dichotomous and pendent, primary veins dichotomous, parallel elevated here and there, anastomosing into broad elongated areoles which are occupied by lesser ones with numerous free-branched included veinlets. Hook. Sp. Fil. v. 284. Acrostichum alcicorne, Wall. Cat. n. 19, (not Linn.) Bedd. F. B. I. t. 108.

Malay Peninsula, Tenasserim.

3. PLATYCERIUM BIFORME. (Bl.) Fronds ample, bifarious, at



PLATYCERIUM WALLICHII. (Hook)

length glabrous; sterile ones imbricated, very thick and corky towards the base, subrotund but very varied in circumscription, obed and sinuated at the margin, coarsely-reticulate-venose; fertile fronds

rather long-stipitate of great size, 5-15 feet long, from a subcuneate base, repeatedly dichotomous, the segments loriform, flaccid and pendent, fertile segments quite different from the rest, forming a large reniform, stipitate, shield-like receptacle, 6-8 inches or more in diameter, wholly soriferous beneath, except at the margin. Bl. Fil. Jav. p. 14, t. 18. Hook. Sp. Fil. v. 285. Bedd. F. B. I. t. 109 and 224. A. fuciforme, Wall. Cat. n. 20.



PLATYCERIUM BIFORME. (Bi.)

Malay Peninsula, Tenasserim, Mergui, Singapore. (Also in the Malay Islands and Philippines.)

#### SUB-ORDER III.—OSMUNDACEÆ.

Capsule 2-valved, opening across the apex, furnished with a short horizontal wing; vernation circinate.

## GENUS LXXXIX.—OSMUNDA. (Lin.)

(Osmunder, one of the names of Thor, a Celtic divinity.)

Fertile frond wholly, on the upper or middle portion, contracted, forming simple or compound sporangiferous panicles; veins forked, free; fronds pinnate or bipinnate, articulated with the rachis.

1. OSMUNDA JAVANICA. (Bl.) Stipes tufted, 6-12 inches long, firm erect, naked; fronds up to 3 feet long, 8-12 inches broad, simply pinnate, the lower or central pinnæ fertile; barren pinnæ 4-8 inches



OSMUNDA JAVANICA. (Bl.)

ng,  $\frac{3}{8} - \frac{3}{4}$  inch broad, cuneate at the base, and often slightly stalked, e edge entire or sharply toothed; texture coriaceous, rachis and oth sides glabrous; fertile pinnæ shorter, made up of numerous ose but distinct oblong sessile clusters. *Bl. Enum. p.* 252. *Bedd. S. I. t.* 77.

Ceylon, about Newera Elya; South India, cultivated only (?); alay Peninsula; Tenasserim, banks of rivers in the plains. This commonly in cultivation in Southern India, but I very much doubt it is wild; I have never found it myself, though I have specimens id to have been collected in the Western ghats.

(Also in Java.)

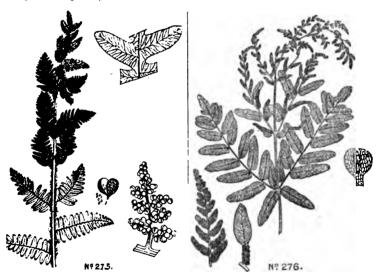

OSMUNDA CLAYTONIANA. (L.)

· OSMUNDA REGALIS. (L.)

2. OSMUNDA CLAYTONIANA. (Lin.) Stipes tufted, I foot or ore long, clothed with loose woolly ferruginous tomentum when dung, at length glabrous; fronds I-2 feet long, 8-I2 inches broad, imply pinnate; pinnæ deeply pinnatifid, the uppermost and lowest arren, some of the intermediate fertile, barren ones lanceolate, 4-6 iches long, I inch or more broad, the lobes oblong, entire, texture

herbaceous, fertile pinnæ shorter, pinnules dense cylindrical. Lin. Sp. Pl. 1521. Bedd. F. B. I. t. 187.

Himalayas from Kashmir to Bhotan, 6,000-10,000 feet elevation. Khasya, 4,500-6,000 feet.

(Also in North America.)

3. OSMUNDA REGALIS. (L.)Stipes tufted, 12-18 inches long, firm, erect, naked; fronds 2-4 feet long, I foot or more broad, bipinnate, the barren and fertile separate, or the frond barren below and fertile above, barren pinnæ 6-12 inches long, 2-4 inches broad, pinnules sessile or slightly stalked, 1-2 inches long, 1-1 inch broad, oblong, blunt, often unequal at the base, the edge finely serrulate, texture subcoriaceous, rachis and sides naked, fertile pinnules cylindrical, forming a copious panicle. L. Sp. Pl. 152. Bedd. F. S. I. t. 76.

South India, common on the Western mountains at the higher elevations; North India, Kumaon, Bhotan, Khasya, 4,000-6,000 feet, (small, the fertile and barren fronds generally separate.)



SCHIZÆA MALACCANA. (Beker.)

## SUB-ORDER IV.—SCHIZÆACEÆ.

Capsule 2-valved, opening down the side, crowned by a complete operculiform ring; venation circinate.

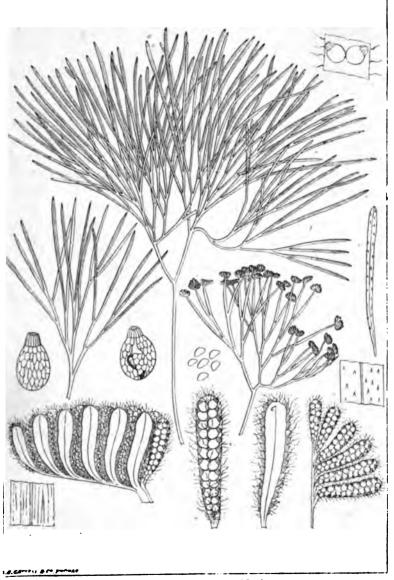

SCHIZ.EA DICHOTOMA. (Sw.)

## GENUS XC.—SCHIZÆA. (Smith.)

(Schizo, I cut; the cut fertile segments.)

Capsules sessile in 2-4 rows which cover one side of close distichous spikes, which form separate fertile segments at the apex of the fronds; veins free.

I. SCHIZÆA MALACCANA. (Baker.) Stipes dense, not distinguishable from the frond, which is 4-8 inches long, weak, flexuose, subterete, channelled in front not more than } line thick, the barren



SCHIZÆA DIGITATA. (Sw.)

and fertile ones similiar; fertile segment erect, often bilateral, inch deep with 3-6 slender spreading spikes on each side, the lowest 2-2½ lines long. Baker, Syn. Fil. p. 428. Bedd. F. B. I. t. 255.

Malay Peninsula.

(Also in the Malay Islands and Philippines.)

2. SCHIZÆA DICHOTOMA. (Sw.) Stipes 6-18 inches long, firm, erect, glossy, channelled on the face above; fronds fan-like in general outline, 6-9 inches each way, many times dichotomously forked, the ultimate divisions 1-1 inch broad, with I fertile segment to each, 1-1 inch long, the

rachis often curved with 4-10 close spreading spikes on each side. Hook. Syn. Fil. p. 430. Bedd. F. S. I. t. 65.

South India, on the Western mountains; Malay Peninsula.

(Also in Tropical America and West Indies; Australia, New Zealand, Polynesia, Philippines, and Mascareen Islands.)

3. SCHIZÆA DIGITATA. (Sw.) Fronds long, linear, grass-like,

10-15 inches long by 2-3 lines broad, bearing a digitate fertile crest at the apex; crest 8-14, parted to the base, segments 1 inch long by a line broad; sori in 4 series (i.e., 2 series each side the costa). Sw. Syn. Fil. 150, 380, t. 4. Bedd. F. S. I. 268.

North India, Khasya and Chittagong; Ceylon; Malay Peninsula. (Also in the Malay Islands; Fiji and Philippines.)

## GENUS XCI.—ANEMIA. (Sw.)

(From aneimon, naked—the naked spikes.)

Capsules small, very abundant, forming a copiously branched panicle quite distinct from the leafy part of the frond; fronds pinnate or bi-tripinnatifid; veins free.

1. Anemia tomentosa. (Sw.) Stipes 6-12 inches long strong, erect, clothed with deciduous ferruginous hairs; fronds ternately divided, the two lateral branches fertile, the terminal one spreading, sterile bipinnate, with the pinnules variously lobed or pinnatifid, texture herbaceous, rachis and both surfaces pilose; veins fine, flabellate. Hook. Syn. Fil. 433. Anemia Wightiana (Gard.), Bedd. F. S. I. t. 66.

South India, Nilgiris (Sispara ghat), Anamallays, Pulney Hills, Travancore Hills, 3,000-4,000 feet elevation.

(Also in Mexico, Peru and West Indies.)

### GENUS XCII.—LYGODIUM. (Sw.)

(Lygodes, flexible—the climbing habit.)

Capsules solitary (or casually in pairs), in the axils of large imbricated clasping involucres, which form spikes either in separate pinnæ or in lax rows along the edge of the leafy ones; fronds scandent, pinnæ conjugate palmate-lobed, pinnatifid or pinnate; veins forked, free.



ANEMIA TOMENTOSA. (Str.)

1. LYGODIUM CIRCINATUM. (Sw.) Fully developed barren frond, bipartite into 2 palmate lobes or simply palmate, primary petiole so much reduced that the fork seems almost to spring from the main rachis, secondary petiole 1-2 inches long, firm, naked, pinnules digitate, with 5-6 long lanceolate lobes, reaching nearly down to the base, or once or even twice-forked, ultimate barren divisions 4-12 inches long,  $\frac{1}{2}-\frac{3}{4}$  inch broad, the fertile ones contracted sometimes so much so, that the lamina is nearly lost, the spikes 1-2 lines long, in close marginal rows, texture subcoriaceous, surfaces naked. Sw.

Syn. Fil. 153. Thw. En. Pl. Zey. p. 379. pedatum, Sw. 154. L. dichotomum, Bedd. F. S. I. 62. Wall. Cat. 176. Hook. Syn. Fil. 437.

North India, Chittagong Hills; Ceylon, western, central, and southern provinces, up to 2,000 feet elevation; Malay Peninsula.

(Also in the Malay Islands; Philippines; Hong Kong and Chusan.)

2. LYGODIUM MICRO-PHYLLUM. (R. Br.) Fronds simply pinnate, pinnules petioled, 3-4 on each side of



LYGODIUM CIRCINATUM. (Sw.)

the zigzag rachis, with a terminal one which is more or less lobed, barren pinnæ ovate-oblong, blunt, the margin subentire or rarely somewhat lobed, the base rounded or cordate, fertile ones short, deltoid, with generally a very rounded apex, and a square base and lobed round the margin. R. Br. Prod. 162. Wall. Cat. 174. L. scandens, Bedd. F. S. I. t. 61.

South India, Malabar and West Coast generally, very common in the plains, and also in the Wynad, up to about 3,000 feet eleva-



LYGODIUM MICROPHYLLUM. (R. Br.)

tion; Ceylon, abundant; North India, Bengal plains, rare; Malay Peninsula.

(Also in the Malay Islands.)

3. LYGODIUM FLEXUOSUM. (Sw.) Fronds glabrous or slightly hairy, pair of fronds stipitate-pinnate with the pinnules again pinnate or variously lobed, or subpalmate, all serrulate; sori protruding from the margin; texture subcoriaceous. Sw. Syn. Fil. 153. Bedd. F.







LYGODIUM POLYSTACHYUM. (Wall.)

S. I. t. 63. L. pinnatifidum, Sw. 153. L. longifolium, Wall. Cat. 175.

South India, on both sides of the Madras Presidency, common up to about 4,000 feet elevation; North India, plains, and up to 5,000 feet on the Himalayas; Ceylon; Malay Peninsula.

(Also in the Malay Islands; Philippines; North Australia, and Tropical Africa.)

4. LYGODIUM JAPONICUM. (Sw.) As in flexuosum, only that

the pinnæ are much smaller, with the pinnules smaller and finely cut, the fertile ones often so contracted that there is little or no lamina present. Sw. Syn. Fil. 154. Bedd. F. S. I. t. 64. Wall. Cat. 2201.

North India, abundant, extending west to Kashmir, up to 5,000 feet elevation; South India, Western mountains, rare. It is probably only a form of flexuosum.

(Also in Japan, China, Australia, Malay Islands and Philippines.)

5. LYGODIUM POLYSTACHYUM. (Wall.) Stem creeping, slightly pilose; fronds conjugate pinnate, membranaceous, pinnæ petiolate, furnished with a tufted gland at the apex of the petiole, deltoid-ovate to lanceolate, glandu'ar-pilose on the rachis of the pinnæ costa and veins, pinnatifid more than half-down to the costa, segments with a rounded apex, entire or slightly crenate; costa of the pinnæ and central vein (or costule) of segments flexuose, veinlets simple or forked; fertile segments contracted. Hook. Syn. Fil. 438. Bedd. F. B. I. t. 300.

Malay Peninsula, Tenasserim.

#### SUB-ORDER V.--MARATTIACEÆ.

Capsule opening by a slit down one side or a pore at the apex, without a wing, usually joined together in concrete masses (synangia); vernation circinate.

# GENUS XCIII.—ANGIOPTERIS. (Hoffm.)

(Angio, open; pteris, fern—the open sporangia.)

Capsules opening by a slit down the side, sessile, very close to one another, but not concrete, arranged in a linear-oblong or boat-shaped band of sporangia near the edge of the frond; veins simple or forked, free; fronds very large, bipinnate, springing from between two fleshy stipulæform appendages; the base of the stipes clavate, pseudo-articulate with the axis; pinnæ and pinnules articulate with the rachis.



ANGIOPTERIS EVECTA. (Hoffm.)

1. ANGIOPTERIS EVECTA. (Hoffm) Caudex erect, often 2 feet thick, and as much or more in height; fronds 6-20 feet long, pinnæ 1-3 feet long, spreading, the lowest the largest, rachis swollen at the base, pinnules 4-12 inches long, \(\frac{1}{2}-1\)\frac{1}{2} inch broad, linear oblong, sessile or shortly stalked, the apex acuminate, the edge entire or toothed, particularly towards the apex, texture herbaceous to subcoriaceous, glabrous, shining; veins subparallel; sori of 8-15 capsules. Hoffm. Schk. Krypt. Gew. t. 151. Bedd. F. S. I. t. 78.

Throughout the Indian region up to 7,000 feet elevation.

(Also in Japan, Tropical Australia, New Caledonia, Madagascar, and Polynesia.)

## GENUS XCIV.—MARATTIA. (Sm.)

(After Maratti of Tuscany, a writer on Ferns.)

Capsules sessile or stalked, 4-12 concrete in boat-shaped synangia, which consist of two opposite rows of capsules and open by slits down their inner faces, with or without an inferior involucre; veins simple or forked, free; fronds bi-tripinnate, large, springing from between two fleshy stipulæform appendages (which sometimes assume the character of abnormal fronds); pinnules articulate with the rachis.

1. MARATTIA FRAXINEA. (Smith.) Stipes 1-2 feet long, 1-1\frac{1}{3}\text{in.} thick, smooth deciduously scaly or swollen in the lower part; fronds up to 15 feet long, bipinnate, or sometimes tripinnate; pinnæ 1-2 feet long, pinnules oblong-lanceolate, 4-6 inches long \frac{1}{3}-1\frac{1}{2}\text{ inches broad, the apex acuminate, the edge generally serrate, more rarely entire, the base cuneate, or slightly rounded, texture rather coriaceous, glabrous, the rachis of pinnæ sometimes slightly winged; synangia submarginal, in close rows, the receptacle linear with 6-12 capsules on each side, an obscure fimbriated inferior involucre often present. Hook. Syn. Fil. 440. Bedd. F. S. I.t. 79.

South India, Western forests of the Madras Presidency, 4,000-6,000 feet elevation (not nearly so common as Angiopteris which it

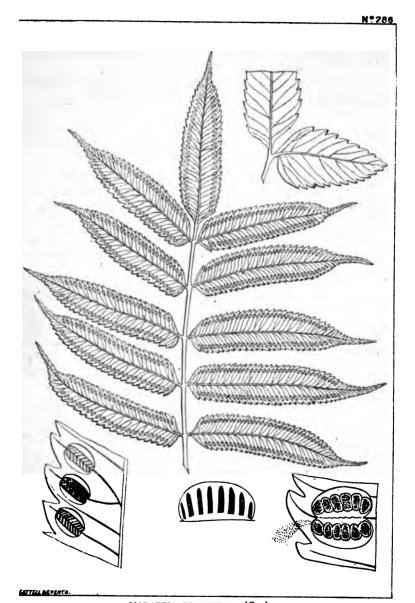

MARATTIA FRAXINEA. (Sm.)

much resembles in general habit); Ceylon, central provinces, above 5,000 feet elevation; Malay Peninsula.

(Also all round the world in the tropics and a little beyond in the southern zone.)

## GENUS XCV.—KAULFUSSIA. (Blume.)

(After Kaulfuss, of Halle, a writer on Ferns.)

Capsules sessile, 10-15, quite concrete, in raised circular masses, which are hollow in the centre, with the oblong apertures on the inner face; veins costæform, parallel veinlets copiously anastomosing with free venules in the areoles; fronds 2-3 feet high, long stipate palmately lobed, and springing from two short fleshy stipulæform appendages; lobes of the fronds oblong elliptical; a genus of a single species.

1. KAULFUSSIA ÆSCULIFOLIA. (Bl.) Stipes 12-18 inches long, herbaceous, auricled at the base; fronds digitate (like a chesnut leaf), or ternate; the central pinnæ the largest, oblong, spathulate, 6-12 inches long, 3-4 inches broad, the others smaller, margins entire or lobed, texture fleshy-herbaceous; sori copious scattered. Bl. En. Pl. Jav. Fil. 260. Bedd. F. B. I. t. 185, (free included veinlets not shown). K. assamica, Griff. Not. 1. ii. 628.

North India, Assam, Cachar, Chittagong Hills, 250 feet elevation.

(Also in the Malay Islands and Philippines.)

#### SUB-ORDER VI.—OPHIOGLOSSACEÆ.

Capsule deeply 2-valved, opening down the side nearly to the base, without a ring; vernation erect; terrestrial or epiphytic.

# GENUS XCVI.—OPHIOGLOSSUM. (L.)

(Ophis, a snake; glossa, a tongue.)

Capsules sessile, arranged in two rows, forming a narrow close spike, which arises from the base or centre of the barren segment;



KAULFUSSIA ÆSCULIFOLIA. (Bl.)

B. GATTELL & CT. EMBRAS

rarely distinct, rising direct from the corm; veins reticulated; fronds simple entire, rarely palmate.

1. OPHIOGLOSSUM VULGATUM (L.) Rhizome not tuberous, short, or elongated, producing annually 1-2 fronds; fronds 6-9 inches long, the sterile division generally placed about the middle 2-4 inch long, \frac{3}{2}-2 inches broad, ovate or ovate-oblong, without a

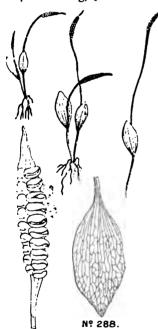

distinct hast, texture stouter than in the others, the midrib usually indistinct; fertile spike 1 inch long or rather more, on a peduncle 2-4 inches long, and considerably overtopping the sterile division when fully mature. Lin. Sp. Pl. 1518.

Sikkim, Goke, 4,000 feet elevation, Rungait camp, below Darjeeling, 2,000 feet elevation.

(Widely spread in Europe; Africa, and its eastern islands; America; Japan; Australia; New Zealand, and Sandwich Islands.)

2. OPHIOGLOSSUM NUDICAULE (L. f.) Rhizome small, slightly tuberous; fronds 1 inch or more long the sterile division placed not far from the base, \(\frac{1}{2}-1\) inch long, 2-5 lines broad, linear to ovate, without a haft, or with only a slight one, the

ophioglossum nudicaule. (L. f.) a haft, or with only a slight one, the texture thin but with no evident costa and veins not distinct; fertile spike  $\frac{1}{2}$  inch long, the peduncle often 2 inches long, very slender. Sw. Syn. Fil. t. 4. O. parvifolium, Hook. and Grev. Bedd. F. S. I. t. 71.

South India, Anamallay Forests, 2,500 feet elevation, and elsewhere on the Western mountains; Malay Peninsula.

(Also in America from United States southward to Brazil, New Caledonia, and Tropical Africa.)

3. OPHIOGLOSSUM FIBROSUM. (Schum.) Rhizome a large round white bulb with numerous fibrous rootlets; stipe very short with the sterile division close to its base, the latter  $1\frac{1}{2}-2$  inches long, by  $\frac{1}{4}$  inch broad, lanceolate, acute or obtuse, the texture thick and opaque; midrib prominent, venation indistinct (except when dried), fertile spike  $1\frac{1}{4}-2$  inches long on a spike 4-5 inches long. Schum. K. Dansk. Vid. Afh. iv. 226. O. Wightii, Hook and Grev. Bot. Mis. iii. 218. O. brevipes, Bedd. F. S. I. t. 72.

South India, Anamallay teak forests, 2,000–3,000 feet elevation.

(Also in Tropical Africa, Guinea Coast; Ascension Island.)

4. OPHIOGLOSSUM RETICULATUM. (L.) Rhizome cylindrical, elongated with many fibrous rootlets; fronds 6-12 inches long, the sterile division placed a little below the middle, 1\frac{1}{2}-3 inches long, by 1-2 inches broad, with a distinct haft, and distinctly cordate at the base, the apex blunt or acute, texture thin; veins prominent, but usually no midrib; fertile spike 1 inch or more long on a slender peduncle,

2-4 inches long. Linn. Sp. Pl. OPHIOGLOSSUM FIBROSUM. (Schum.) 1518. Hook. Syn. Fil. p. 446. Bedd. F. S. I. t. 70. O. cordifolium (Roxb.), Wall. Cat. 47.

Nº 289.

South India, Nilgiris and Anamallays, 2,000 feet elevation and upwards; Ceylon, Newera Elya; Himalayas; Malay Peninsula.

(Also in Malay Islands; Polynesia; Tropical America; Africa, Mascareen Islands; Philippines.)

5. Ophioglossum pendulum. (L.) Epiphytic on trees;

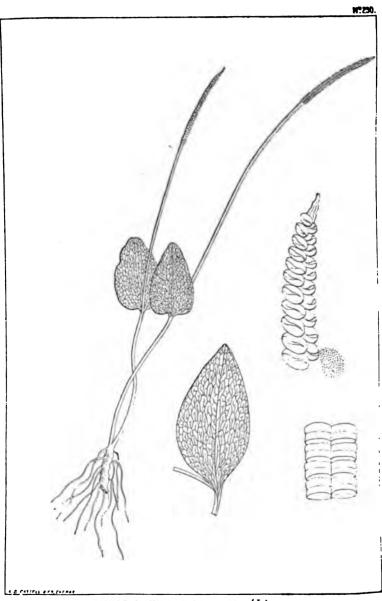

OPHIOGLOSSUM RETICULATUM. (L.)

fronds pendulous, ribbon-like, without a distinct stem, 1-3 feet long, 1-3 inches broad, simple or forked, texture fleshy; no midrib and the veining not distinct; fertile spike single, arising low down on, but above the base of, the sterile segment, 2-6 inches long, on a peduncle shorter than itself. Linn. Sp. Pl. 1518. Bedd. F. S. I. t. 269.

Ceylon, at no great elevation; Malay Peninsula; Assam (?)

(Also in Malay and Polynesian Islands; Mauritius; Australia; Philippines.)



OPHIOGLOSSUM PENDULUM. (L.)

### GENUS XCVII.—HELMINTHOSTACHYS. (Kaulf.)

(Helminthos, a worm; stachys, a spike.)

Capsules in long crested clusters which form a long loose spike; veins forked, free; fertile spike rising from the base of the leafy segment; fronds stipate, sterile segments foliaceous, digitate. A genus of a single species.

I. HELMINTHOSTACHYS ZEYLANICA. (Linn. under Osmunda.) Rhizome thick, fleshy, creeping; stipes often I foot long, barren segment palmately pinnate, often in three principal divisions which are stalked, and again forked or pinnate, the ultimate divisions linear-oblong, 3-4 inches long, \frac{3}{4}-I inch broad, the apex acuminate, the edge slightly toothed or entire, texture herbaceous; fertile spike solitary, arising from the base of the barren segment, 3-4 inches long, \frac{1}{2} inch broad, the firm peduncle about as long as the fructification. Linn. Sp. Pl. 1519. Hook. and Bauer, Gen. Fil. t. 48B. Bedd. F. S. I. t. 69.

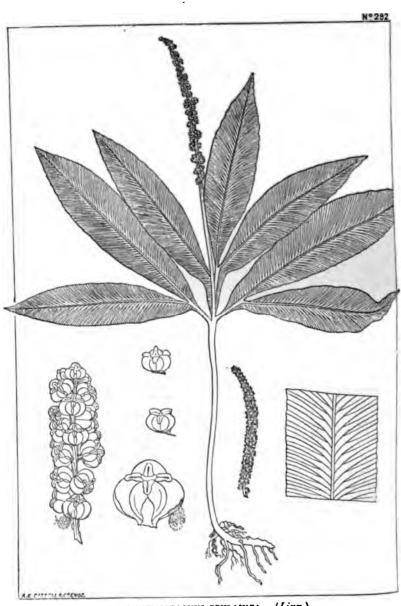

HELMINTHOSTACHYS ZEYLANICA. (Linn.)

South India, Western forests in swampy places up to 3,000 feet elevation; Ceylon, about Colombo and other parts of Western and Southern provinces; North India, Bengal plains to Assam and Cachar; Malay Peninsula.

(Also in Tropical Australia, Malay Islands, Philippines and New Caledonia.)

## GENUS XCVIII.—BOTRYCHIUM. (Sw.)

(Botrys, a bunch; fructification like a bunch of grapes.)

Capsules sessile, arranged in two rows, on the face of spikes which form a compound panicle; veins forked, free; fronds erect, the sterile segments foliaceous, deltoid, bi-tripinnatifiely compound, rarely pinnate; fertile segments rachiform, compound paniculate.

1. BOTRYCHIUM LUNARIA. (L. under Osmunda.) Rhizome small, scarcely thickened, enclosed by brown sheaths furnished with stoutish fleshy brittle branched roots; stipes erect, smooth, cylindrical, hollow, succulent, vernation plicate or folded straight, the fertile branch clasped by the sterile before unfolding, fronds solitary, 3-10 inches high firm stout fleshy sterile branch obli

N°.293. ♥
BOTRYCHIUM
LUNARIA. (L.)

inches high, firm, stout fleshy, sterile branch oblong, pinnate smooth, pinnæ 4-7 pairs flabellate or lunate, the margins crenate (rarely partially fertile) fertile branch pinnate or bipinnate; venation (barren pinnæ) flabellately-furcate, i.e. the vein enters at the base and is repeatedly forked, veins not quite extending to the margin. Linn. Sp. Pl. 1519. Sw. Syn. Fil. 171. Bedd. F. B. I. t. 208.

North India, Sikkim, Lachen, 11,000-13,000 feet elevation, Kumaon, 12,000 feet.

(Also the arctic and cold temperate zone, extending to South Europe; Patagonia; Australia.)

2. Botrychium daucifolium. (Wall.) Stipes stout, 6-12



BOTRYCHIUM DAUCIFOLIUM. (Wall.)

inches long, the sterile portion with a stalk, 1-6 inches long, i.e. prolonged beyond the fertile spike, 6-12 inches each way; deltoid, tripinnatifid or tripinnate; the lower pinnæ much the largest; segments lanceolate-oblong,  $\frac{1}{4}-\frac{3}{8}$  inch broad, finely toothed; fertile segments about equalling the sterile segment when mature; panicle 2-4 inches long tripinnate, not very close. Wall. Hook. and Grev. Ic. Fil. t. 161. B. subcarnosum, Wall. Cat. 49. Bedd. F. S. I. t. 69.

Throughout the Indian region, up to 8,000 feet elevation. (Also in Java and Polynesia.)

3. Botrychium virgini-ANUM. (L. under Osmunda.) Stipes 3-18 inches long, sterile portion not prolonged beyond the fertile spike 4-12 inches each way; deltoid, quadripinnatifid, lower pinnæ much the largest, pinnules ovate-oblong, close cut down to a broadly winged rachis into finely cut linear-oblong segments, both sides naked or slightly hairy; fertile branch of the rachis springing from the base of the sterile portion (i.e. sterile portion, sessile), or from the middle of it. Linn. Sp. Pl. 1519. Sw. Syn. Fil. 171.



BOTRYCHIUM VIRGINIANUM. (Sw.) VAR. LANUGINOSUM.

VAR.  $\beta$  LANUGINOSUM. (Sp. Wall. Cat. 48.) Fertile branch arising from the middle of the sterile portion. Bedd. F. S. I. t. 67. Moore, Ind. Fil. 213. Hook. Gard. Ferns, t. 29. In the typical American plant, the fertile branch arises from the base of the sterile portion, and the latter is quite glabrous; in the Indian plant the fertile branch always springs from well above the base, and the sterile

portion is more or less hairy, they are, however, only considered varieties.

South India, at the higher elevations on the Western mountains (only appearing in the rains); Ceylon, about Newera Elya; North India, on the Himalayas, Kumaon to Bhotan, 5,000-8,000 feet elevation, Khasya, 4,000-6,000 feet elevation.

(The typical plant is widespread in Europe, America and Japan.)



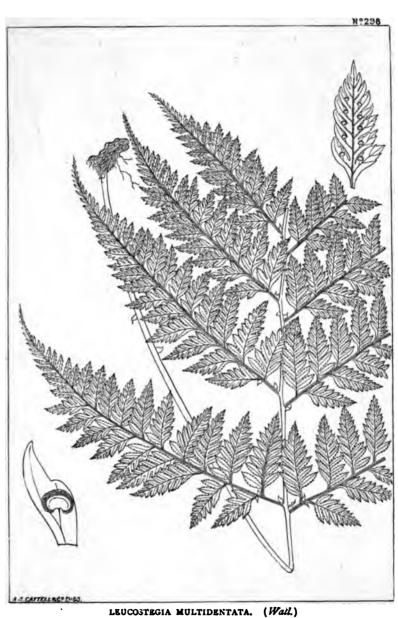

LEUCOSTEGIA MULTIDENTATA.



### ADDITIONS AND CORRECTIONS.

At page 16, after No. 10, insert :-

ALSOPHILA KINGI (Clarke MS. in Kew Herb.), a tree fern, 10 feet high, main rachis purplish shining glabrous, rachis of pinnæ purplish glabrous and somewhat glaucous, pinnæ 20-24 inches long, pinnules about 3 inches long by half inch broad, coriaceous, of a blueish glaucous tint, the rachis very scaly beneath and hairy above, cut down nearly to the base into oblong crenated segments, the midrib much raised and very prominent (particularly in the fertile pinnules) and scaly; veins once forked from a little above the base, or more rarely simple, receptacles much raised and very prominent.

Malay Peninsula at Laroot, in Perak, at 5,000 feet elevation, lately discovered by Dr. King's collectors.

At page 20, line 15, for 900-1,200, read 9,000-12,000.

At page 28, for plate 14, read plate 15.

At page 29, for plate 15, read plate 14.

At page 292, 9th line from bottom, for This variety, read The variety.

At page 295, 11th line from bottom, for rugulosum Labill, read rugosulum Labill.

At page 439, 4th line from bottom, for as it read, as that.



# INDEX TO THE PLATES.

| PLATI        | E                          | P.  | AGE | PLATE |          |                           |      | PAGE |
|--------------|----------------------------|-----|-----|-------|----------|---------------------------|------|------|
|              | GLEICHENIACEÆ.             |     | ļ   | 19    | Trichoma | nes digitatum             | •••  | 39   |
| T            | Gleichenia linearis        |     | 3   | 20    | "        | Kurzii                    | •••  | 40   |
| 296          | " glauca                   |     | xv  | 21    | ,,       | javanicum                 | •••  | 45   |
| 290          | •                          | ••  |     |       | I        | Davallieæ.                |      |      |
|              | Polypodiaceæ.              |     | 1   | 22    | Humata   | parallela                 | •••  | 47   |
|              | Cyatheæ.                   |     |     | 23    |          | pedata                    |      | 49   |
| 2            | Cyathea sinuata            |     | 5   |       |          | gia assamica              |      | 51   |
| 3            | " spinulosa                |     | 7   | 25    |          | pulchra                   | •••  | 53   |
| 297          | " Hookeri                  |     | xvi | 25    | "        | nodosa                    | •••  | 55   |
| - <b>,</b> , | Amphicosmia Walkeræ.       |     | 9   | 298   |          | multidenta                | ta   | 473  |
| 5            |                            | ••  | 13  |       |          | Emersoni                  | •••  | 56   |
| 6            |                            | ••  | 15  | 28    | ,,       | contigua                  | •••  | 57   |
| 7            | Diacalpe aspidioides .     |     | 17  | 29    | Davallia | triphylla                 | •••  | 58   |
|              | _                          | ••• | 19  | 30    |          | solida                    | •••  | 59   |
|              | Dicksonieæ.                |     |     | 31    | "        | bullata                   | •••  | 63   |
|              |                            |     |     | 32    | Microlep | ia Hookeriana             | ٠    | 62   |
| 9            | Struthiopteris orientalis. | ••• | 21  | 33    |          | platyphylla               |      | 65   |
|              | Woodsia elongata .         |     | 23  | 299   | ,,       | majuscula                 | •••  | 474  |
|              | Peranema cyatheoides .     | ••• | 25  | 34    | Stenolon | na chinensis              | •••  | 69   |
|              | Dennstædtia scabra         | ••• | 26  | 35    | Cystopte | ris setosa                |      | 71   |
| 15           | " appendicula              | ata | 29  |       |          | Lindsayeæ.                |      |      |
| 13           | Cibotium Barometz          | ••• | 27  |       |          | -                         |      |      |
| _            | II an abbuillage           |     |     | 36    | Lindsay  | a cultrata                | •••  |      |
|              | Hymenophylleæ.             |     |     | 37    |          | scandens                  | •••  |      |
| 14           | . Hymenophyllum parvif     | fo- |     | 38    |          | divergens                 | •••  |      |
|              | lium                       | ••• | 28  | 39    | Schizolo | ma lobata,                | var. |      |
| 16           |                            |     | 31  | }     |          | malabarica                | ٠    | •    |
| 17           |                            |     | 35  | 40    | " "      | cordata                   | •••  |      |
| 18           | Trichomanes parvulum       | ••• | 38  | 41    | "        | <b>e</b> nsifoli <b>a</b> | •••  | . 81 |
|              |                            |     |     |       |          |                           |      |      |

| PLATE  | Pterideæ.         | 1     | PAGE | PLAT |            | PAG                                 |
|--------|-------------------|-------|------|------|------------|-------------------------------------|
| _      | •                 |       | _    | -    | Aspieniun  | n Wightianum 14                     |
| 42 A   | liantum Parishii  | •••   | 82   | 74   | **         | tenerum 14                          |
| 43     | " lunulatu        | •     |      | 75   | "          | Zenkerianum 14                      |
|        | Metter            | nii   | . 83 | 76   | "          | paradoxum 15                        |
| 44     | " caudatun        | ·     | 85   | 77   | 39         | heterocarpum 15                     |
| 45     | " venustum        | ٠     | 87   | 78   | 27         | tenuifolium 16                      |
| 300    | " hispidulu       | m     | ii   | 79   | <b>)</b>   | rutæfolium 16                       |
| 46 Ch  | eilanthes mysore  | nsis  | 90   | 80   | Athyrium   | falcatum 16                         |
| 47     | " varians         | •••   | 91   | 81   | **         | selenopteris 16                     |
| 48     | " argente         | a     | 95   | 82   | "          | brevisorum 17                       |
| 49 Or  | ychium auratum    | •••   | 97   | 83   | "          | fimbriatum 17                       |
| 50 Cr  | yptogramme cris   | ра    | 99   | 84   | Diplazium  | lanceum 17                          |
|        | llæa Stelleri     | •     | 100  | 85   | "          | porrectum 17                        |
| 52     | , concolor        | •••   | 100  | 86   | 29         | bantamense 17                       |
|        | , Boivini         | •••   | 103  | 87   | "          | longifolium 17                      |
|        | , falcata         |       | 104  | 88   | "          | asperum 18                          |
| • •    | eris longifolia   |       | 105  | 89   | "          | polypodioides 18                    |
|        | , dactylina       |       | 108  | 90   | "          | umbrosum, var.                      |
|        | , Griffithii      |       | 100  | -    | ,          | australe 18                         |
| -0     | , semipinnata     |       | 110  | 91   | ,,         | umbrosum, var.                      |
|        | , patens          |       | 113  | -    | **         | multicaudatum 190                   |
|        | mpteria Kleinian  |       | 117  | 92   | Anisogoni  | ium cordifolium 191                 |
|        | ryopteris ludens  |       | 119  | 93   | n          | heterophle-                         |
|        | tobrochia incisa  | •••   | ,    | "    | "          | bium 192                            |
|        | ratopteris thalic |       |      | 94   |            | esculentum 193                      |
|        | maria Patersoni   | ···   |      | 95   | Hemidict   | yum Ceterach 194                    |
| •      | igiogyria adnata  | •••   |      | 96   |            | Finlaysonia-                        |
| 0, 11  | igiogyria adiiata | •••   | 120  | ,    | "          | num 195                             |
|        | Blechneæ.         |       |      | 07   | Allantodia |                                     |
| 66 DL  |                   |       |      | 08   | Actinionte | ris dichotoma 198                   |
|        | chnum orientale   | •••   | 131  | 90   |            |                                     |
| 07 BIG | chnidium melano   |       | -    |      | A          | spidicæ.                            |
|        | odwardia radica   | ns    | 136  | 99   | Didymoch   | læna lunulata 200                   |
| 69 D   | odia dives        | •••   | 138  | 100  | Mesochlæ   | na polycarpa 202                    |
|        | Andland -         |       |      | 101  | Polystich  | m semicordatum 201                  |
|        | Asplenicæ,        |       |      | 102  |            | auriculatum 205                     |
| 70 Th  | amnopteris Grev   | illei | 140  | 103  | "          | ilicifolium 206                     |
| 71 As  | plenium ensiform  | e     |      | 104  | **         |                                     |
| 72     | " alternan        |       |      | 104  | "          | aculeatum,var.<br>rufo-barbatum 208 |
|        | ,                 | - ;   | -45  | l    |            | ruio-barbatum 20                    |

| PLATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PLATE PAGE                              | PLATE PAGE                              |
| 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 105 Polystichum Prescottianum 210       | 140 Nephrodium urophyllum 274           |
| Caryotideum   213   142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 106 Cyrtomium falcatum, var.            |                                         |
| 107   Aspidium   singaporianum   214   108     vastum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | caryotideum 213                         |                                         |
| 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 107 Aspidium singaporianum 214          |                                         |
| 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.00 mantum 07.4                        |                                         |
| 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 109 ,, subconfluens 215                 |                                         |
| 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rra subtrinbullum ark                   |                                         |
| 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 111 ,, variolosum 217                   | 147 " Wallichii 287                     |
| minor 221  1148 Phegopteris Scottii 289  115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 112 ,, heterocarpum 216                 |                                         |
| 114 Pleocnemia Trimeni        224       149       " auriculata        291         115       " membranifolia       226       150       " rufescens        293         117       " leuzeana        228       151       " Dryopteris        294         118 Lastrea coniifolia        231       153 Goniopteris prolifera        297         119       " cuspidata        231       154 Dictyopteris Barberi        299         119       " cuspidata        232       155       " chattagramica       300         120       " hirtipes        233       156       " difformis        301         121       " calcarata,       var.        213       157 Polypodium parasiticum        303         122       " Beddomei        239       159       " hirtellum        304         122       " Beddomei        239       159       " hirtellum        306         123       " Thelypteris        242       160       " cornigerum        307                                                                                                                                                                                                                     | 113 ,, decurrens, var.                  | Polypodiea.                             |
| 115         " membranifolia 226         150         " rufescens         293           116         " Clarkei          227         151         " Dryopteris         294           117         " leuzeana          228         152         " ornata          294           118         Lastrea coniifolia          231         153         Goniopteris prolifera          297           " aristata          231         154         Dictyopteris Barberi          299           119         " cuspidata          232         155         " chattagramica         300           120         " hirtipes          233         156         " difformis          301           121         " calcarata, var.          157         Polypodium parasiticum          303           122         " Beddomei          239         159         " hirtellum          306           123         " Thelypteris          242         160         " cornigerum          306           124         " syrmatica          243                                                                                                                                                       | minor 221                               | 148 Phegopteris Scottii 289             |
| 116         " Clarkei          227         151         " Dryopteris         294           117         " leuzeana          228         152         " ornata          294           118         Lastrea coniifolia          231         153         Goniopteris prolifera          297           " aristata          231         154         Dictyopteris Barberi          299           119         " cuspidata          231         155         " chattagramica         300           120         " hirtipes          233         156         " difformis          301           121         " calcarata, var.          157         Polypodium parasiticum          303           122         " Beddomei          239         159         " hirtellum          304           122         " Beddomei          242         160         " cornigerum          306           123         " Thelypteris          242         160         " cucullatum         307           124         " syrmatica <td< td=""><td>114 Pleocnemia Trimeni 224</td><td>149 " auriculata 291</td></td<>                                                                             | 114 Pleocnemia Trimeni 224              | 149 " auriculata 291                    |
| 117       " leuzeana        228       152       " ornata        294         118       Lastrea coniifolia        231       153       Goniopteris prolifera        297         , aristata        231       154       Dictyopteris Barberi        299         119       " cuspidata        232       155       " chattagramica       300         120       " hirtipes        233       156       " difformis        301         121       " calcarata, var.        236       158       " Wallii        303         122       " Beddomei        236       159       " hirtellum        304         122       " Beddomei        239       159       " hirtellum        306         123       " Thelypteris        242       160       " cornigerum       306         124       " syrmatica        243       161       " cucullatum       307         125       " flaccida        244       162       " trichomanoides308         126       " Brunoniana </td <td>115 " membranifolia 226</td> <td>150 ,, rufescens 293</td>                                                                                                                                       | 115 " membranifolia 226                 | 150 ,, rufescens 293                    |
| 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 116 " Clarkei 227                       | 151 " Dryopteris 294                    |
| ## aristata 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , ,,                                    | 152 " ornata 294                        |
| 119       " cuspidata        232       155       " chattagramica 300         120       " hirtipes        233       156       " difformis        301         121       " calcarata, var.       157       Polypodium parasiticum        303         122       " Beddomei        239       159       " hirtellum        306         123       " Thelypteris        242       160       " cornigerum        306         124       " syrmatica        242       160       " cornigerum        306         125       " flaccida        244       162       " trichomanoides308         126       " Brunoniana        244       162       " trichomanoides308         126       " Brunoniana        247       164       " Thwaitesii        310         127       " barbigera        247       165       " decorum        311         129       " Filix-mas,var. nidus       249       166       " obliquatum        312         130       " var. cochleata       251       167<                                                                                                                                                                                    | 118 Lastrea coniifolia 231              |                                         |
| 120       " hirtipes        233       156       " difformis       301         121       " calcarata, var.       157       Polypodium parasiticum       303         122       " Beddomei       239       159       " hirtellum       306         123       " Thelypteris       242       160       " cornigerum       306         124       " syrmatica       243       161       " cucullatum       307         125       " flaccida        244       162       " trichomanoides308         126       " Brunoniana       245       163       " glandulosum 309         127       " barbigera       247       164       " Thwaitesii       310         128       " odontoloma       247       165       " decorum       311         129       " Filix-mas,var. nidus 249       166       " obliquatum       312         130       " var. cochleata 251       167       " repandulum       313         131       "sparsa,var.obtusissima 253       168       " subfalcatum       314         133       " deparioides       258       170       Goniophlebium amænum 316         134 <td>" aristata <sup>'</sup> 231</td> <td>154 Dictyopteris Barberi 299</td> | " aristata <sup>'</sup> 231             | 154 Dictyopteris Barberi 299            |
| 121       " calcarata, var. ciliata       157       Polypodium parasiticum       303         122       " Beddomei       239       158       " Wallii       304         122       " Beddomei       239       159       " hirtellum       306         123       " Thelypteris       242       160       " cornigerum       306         124       " syrmatica       242       161       " cucullatum       307         125       " flaccida       243       161       " cucullatum       307         126       " Brunoniana       245       162       " trichomanoides308         126       " Brunoniana       245       163       " glandulosum       309         127       " barbigera       247       164       " Thwaitesii       310         128       " odontoloma       247       165       " decorum       311         129       " Filix-mas,var.nidus       249       166       " obliquatum       312         130       " var. cochleata       251       167       " repandulum       313         131       " sparsa,var.obtusissima       253       168       " subfalcatum       314         133       " deparioides                                | 119 " cuspidata 232                     | 155 " chattagramica 300                 |
| ciliata 236 158 ,, Wallii 304 122 ,, Beddomei 239 159 ,, hirtellum 306 123 ,, Thelypteris 242 160 ,, cornigerum 306 124 ,, syrmatica 243 161 ,, cucullatum 307 125 ,, flaccida 244 162 ,, trichomanoides308 126 ,, Brunoniana 245 163 ,, glandulosum 309 127 ,, barbigera 247 164 ,, Thwaitesii 310 128 ,, odontoloma 247 165 ,, decorum 311 129 ,, Filix-mas,var.nidus 249 166 ,, obliquatum 312 130 ,, var. cochleata 251 167 ,, repandulum 313 131 ,, sparsa,var.obtusissima 253 168 ,, subfalcatum 314 132 ,, spectabilis 256 169 ,, dareæforme 315 133 ,, deparioides 258 170 Goniophlebium amænum 316 134 ,, Parishii 259 171 ,, erythrocarpum 317 135 ,, scabrosa 263 172 ,, molle 321 136 ,, ferruginea 268 174 ,, argutum 323 137 Nephrodium otaria 268 174 ,, argutum 323 138 ,, cucullatum 271 175 ,, verrucosum 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 120 , hirtipes 233                      |                                         |
| 122 "Beddomei 239 159 "hirtellum 306 123 "Thelypteris 242 160 "cornigerum 306 124 "syrmatica 243 161 "cucullatum 307 125 "flaccida 244 162 "trichomanoides308 126 "Brunoniana 245 163 "glandulosum 309 127 "barbigera 247 164 "Thwaitesii 310 128 "odontoloma 247 165 "decorum 311 129 "Filix-mas,var.nidus 249 166 "obliquatum 312 130 "var. cochleata 251 167 "repandulum 313 131 "sparsa,var.obtusissima 253 168 "subfalcatum 314 132 "spectabilis 256 169 "dareæforme 315 133 "deparioides 258 170 Goniophlebium amænum 316 134 "Parishii 259 171 "erythrocarpum 317 135 "scabrosa 263 172 "molle 321 136 "ferruginea 265 173 "subauriculatum 323 137 Nephrodium otaria 268 174 "argutum 323 138 "cucullatum 271 175 "verrucosum 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 121 ,, calcarata, var.                  | 157 Polypodium parasiticum 303          |
| 123 "Thelypteris 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ciliata 236                             | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| 124       "syrmatica"       243       161       "cucullatum 307         125       "flaccida 244       162       "trichomanoides308         126       "Brunoniana 245       163       "glandulosum 309         127       "barbigera 247       164       "Thwaitesii 310         128       "odontoloma 247       165       "decorum 311         129       "Filix-mas,var.nidus 249       166       "obliquatum 312         130       "var. cochleata 251       167       "repandulum 313         131       "sparsa,var.obtusissima 253       168       "subfalcatum 314         132       "spectabilis 256       169       "dareæforme 315         133       "deparioides 258       170       Goniophlebium amænum 316         134       "Parishii 259       171       "erythrocarpum 317         135       "scabrosa 263       172       "molle 321         136       "ferruginea 265       173       "subauriculatum 323         137       Nephrodium otaria 268       174       "argutum 323         138       "cucullatum 271       175       "verrucosum 324                                                                                              | 122 " Beddomei 239                      |                                         |
| 125       " flaccida        244       162       " trichomanoides308         126       " Brunoniana        245       163       " glandulosum       309         127       " barbigera        247       164       " Thwaitesii        310         128       " odontoloma        247       165       " decorum        311         129       " Filix-mas,var.nidus       249       166       " obliquatum        312         130       " var. cochleata       251       167       " repandulum        313         131       " sparsa,var.obtusissima       253       168       " subfalcatum        314         132       " spectabilis        256       169       " dareæforme        315         133       " deparioides        258       170       Goniophlebium amænum       316         134       " Parishii        259       171       " erythrocarpum       317         135       " scabrosa        263       172       " molle        321         136       " ferruginea </td <td>123 " Thelypteris 242</td> <td></td>                                                                                                                                    | 123 " Thelypteris 242                   |                                         |
| 126       "Brunoniana 245"       163       "glandulosum 309         127       "barbigera 247"       164       "Thwaitesii 310         128       "odontoloma 247"       165       "decorum 311         129       "Filix-mas,var.nidus 249       166       "obliquatum 312         130       "var. cochleata 251       167       "repandulum 313         131       "sparsa,var.obtusissima 253       168       "subfalcatum 314         132       "spectabilis 256       169       "dareæforme 315         133       "deparioides 258       170       Goniophlebium amænum 316         134       "Parishii 259       171       "erythrocarpum 317         135       "scabrosa 263       172       "molle 321         136       "ferruginea 265       173       "subauriculatum 323         137       Nephrodium otaria 268       174       "argutum 323         138       "cucullatum 271       175       "verrucosum 324                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                         |
| 127       "barbigera       247       164       "Thwaitesii       310         128       "odontoloma       247       165       "decorum       311         129       "Filix-mas,var.nidus 249       166       "obliquatum       312         130       "var. cochleata 251       167       "repandulum       313         131       "sparsa,var.obtusissima 253       168       "subfalcatum       314         132       "spectabilis       256       169       "dareæforme       315         133       "deparioides       258       170       Goniophlebium amænum       316         134       "Parishii       259       171       "erythrocarpum       317         135       "scabrosa       263       172       "molle       321         136       "ferruginea       265       173       "subauriculatum       323         137       Nephrodium otaria       268       174       "argutum       323         138       "cucullatum       271       175       "verrucosum       324                                                                                                                                                                              | 125 " flaccida 244                      |                                         |
| 128       " odontoloma       247       165       " decorum       311         129       " Filix-mas,var.nidus 249       166       " obliquatum       312         130       " var. cochleata 251       167       " repandulum       313         131       " sparsa,var.obtusissima 253       168       " subfalcatum       314         132       " spectabilis       256       169       " dareæforme       315         133       " deparioides       258       170 Goniophlebium amænum       316         134       " Parishii       259       171       " erythrocarpum       317         135       " scabrosa       263       172       " molle       321         136       " ferruginea       265       173       " subauriculatum       323         137       Nephrodium otaria       268       174       " argutum       323         138       " cucullatum       271       175       " verrucosum       324                                                                                                                                                                                                                                             | -=- "                                   |                                         |
| 129       "Filix-mas,var. nidus 249       166       "obliquatum 312         130       "var. cochleata 251       167       "repandulum 313         131       "sparsa,var.obtusissima 253       168       "subfalcatum 314         132       "spectabilis 256       169       "dareæforme 315         133       "deparioides 258       170 Goniophlebium amænum 316         134       "Parishii 259       171       "erythrocarpum 317         135       "scabrosa 263       172       "molle 321         136       "ferruginea 265       173       "subauriculatum 323         137       Nephrodium otaria 268       174       "argutum 323         138       "cucullatum 271       175       "verrucosum 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                         |
| 130       ", var. cochleata 251"       167       " repandulum 313         131       ", sparsa,var.obtusissima 253"       168       " subfalcatum 314         132       " spectabilis       256       169       " dareæforme 315         133       " deparioides       258       170       Goniophlebium amænum 316         134       " Parishii       259       171       " erythrocarpum 317         135       " scabrosa       263       172       " molle       321         136       " ferruginea       265       173       " subauriculatum 323         137       Nephrodium otaria       268       174       " argutum       323         138       " cucullatum 271       175       " verrucosum       324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 128 ,, odontoloma 247                   | <i>"</i>                                |
| 131       "sparsa,var.obtusissima 253       168       "subfalcatum 314         132       "spectabilis       256       169       "dareæforme 315         133       "deparioides       258       170 Goniophlebium amænum 316         134       "Parishii 259       171       "erythrocarpum 317         135       "scabrosa 263       172       "molle 321         136       "ferruginea       265       173       "subauriculatum 323         137       Nephrodium otaria       268       174       "argutum       323         138       "cucullatum 271       175       "verrucosum       324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                         |
| 132       "spectabilis"       256       169       "dareæforme 315         133       "deparioides"       258       170 Goniophlebium amænum 316         134       "Parishii 259       171       "erythrocarpum 317         135       "scabrosa 263       172       "molle 321         136       "ferruginea 265       173       "subauriculatum 323         137       Nephrodium otaria 268       174       "argutum 323         138       "cucullatum 271       175       "verrucosum 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | repandulum 313                          |
| 133       ", deparioides       258       170 Goniophlebium amænum 316         134       ", Parishii       259       171       ", erythrocarpum 317         135       ", scabrosa       263       172       ", molle       321         136       ", ferruginea       265       173       ", subauriculatum 323         137       Nephrodium otaria       268       174       ", argutum       323         138       ", cucullatum 271       175       ", verrucosum       324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                         |
| 134       "Parishii        259       171       "erythrocarpum 317         135       "scabrosa        263       172       "molle        321         136       "ferruginea        265       173       "subauriculatum 323         137       Nephrodium otaria        268       174       "argutum        323         138       "cucullatum       271       175       "verrucosum        324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                         |
| 135       " scabrosa        263       172       " molle        321         136       " ferruginea        265       173       " subauriculatum 323         137       Nephrodium otaria        268       174       " argutum        323         138       " cucullatum       271       175       " verrucosum        324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                         |
| 136       " ferruginea       265       173       " subauriculatum 323         137       Nephrodium otaria       268       174       " argutum       323         138       " cucullatum 271       175       " verrucosum       324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                         |
| 137 Nephrodium otaria 268   174 ,, argutum 323   138 ,, cucullatum 271   175 ,, verrucosum 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 33 "                                  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,   |
| 138 " cucullatum 271 175 " verrucosum 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • •                                     |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                         |
| 139 " aridum 273   176 Niphobolus adnascens 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | 175 , verrucosum 324                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 139. " aridum 273 (                     | 176 Niphobolus adnascens 326            |

# INDEX TO THE PLATES.

| PLAT | _        | _                     | PAGE    | PLATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|----------|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Niphobo  | lus pannosus          | 328     | Grammitidez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 178  | "        | stigmosus             |         | 213 Notholæna Marantæ 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 179. | ,,       | fissus                | 330     | 214 Monogramme paradoxa 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 180  | ,,       | flocculosus           | 331     | 215 Leptogramme Totta 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 181  | · "      | Gardneri              | 332     | 216 " aurita 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 182  | 1)       | penangian             |         | 217 , opaca 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 183  | "        | mummulai              | riæ-    | 218 Stegnogramme aspidioides 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |          | folius                | ··· 333 | 219 Gymnogramme Andersoni 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 184  | Dipteris | Wallichii             | 335     | 220 ,, leptophylla 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 185  | ,,       | Horsfieldii           | 336     | 221 ,, microphylla 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 186  | "        | Lobbiana              | 337     | 222 Syngramme fraxinea 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | ••       |                       |         | 223 ,, vestita 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | •        | coronans<br>splendens | 337     | 224 " alismæfolia 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 188  | "        | •                     | 339     | 225 Selliguea Féei 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 189  | "        | propinqua             | 340     | 226 " Hamiltoniana 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 190  | "        | mollis                | 342     | 227 , elliptica 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 191  | "        | quercifolia           | 343     | 228 Loxogramme involuta 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 192  | "        | rigidula              | 344     | 229 , avenia 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 193  | Plcopelt | is rostrata           | 346     | 230 Brainea insignis 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 194  | **       | linearis              | 347     | 231 Meniscium triphyllum 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 195  | ,,       | sinuosa               | ··· 349 | 232 , Thwaitesii 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 196  | "        | longifolia            | 350     | 233 , salicifolium 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 197  | "        | lanceolata            | 352     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 198  | ,,       | rhyncophylla          | 354     | 234 ,, cuspidatum 400<br>235 Antrophyum reticulatum 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 199  | "        | Griffithiana          | 355     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 200  | ,,       | ovata                 | 356     | losifelium to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 105  | "        | punctata              | 358     | 23/ , latitolium 403<br>238 Vittaria elongata 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 202  | ,,       | hemionitidea          | 359     | ٠٠٠ ١٠٠٠ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 203  | "        | pteropus              | 360     | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 204  | "        | pteropus, va          | ır.     | On professional to the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -    |          | minor                 | 361     | 241 , scolopendrina 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 205  | ,,       | hastata               | 362     | 243 Drymoglossum carnosum 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 206  | "        | incurvata             | 364     | mileas llaides 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 207  |          | insignis              | 365     | 244 ,, phoseholdes 41-<br>245 Hemionitis arifolia 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 208  | "        | nigrescens            | 367     | Communication of the communica |
| 200  | "        | dilatata              | 368     | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 210  | "        | juglandifolia         | 369     | Acrostichea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 210  | "        | Lehmanni              | 371     | 247 Elaphoglossum conforme 417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | ))       | himalayensis          | - •     | 1-4:6-1: 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 212  | 77       | mmaiayensis           | 3/2     | 248 " latifolium 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| PLAT | E             |                 | PAGE | PLAT | E       |                 | PAG     |
|------|---------------|-----------------|------|------|---------|-----------------|---------|
| 249  | Elaphogloss   | um              |      | 271  | Platyce | rium grande     | 44      |
|      |               | stigmatolepis   | 419  | 272  | Platyce | rium Wallichii  | 44      |
| 250  | "             | viscosum        | 419  | 273  | "       | biforme         | 44      |
| 251  | "             | squamosum       | 419  | 274  | Osmund  | la javanica     | 44      |
| 252  | 22            | spathulatum     | 419  | 275  | "       | Claytoniana     | 44      |
| 253  | Stenochlæna   | palustre        | 422  | 276  | "       | regalis         | 44      |
| 254  | •,            | sorbifolia      | 423  | 277  | Schizæa | malaccana       | 45      |
| 255  | Polybotrya a  | ppendiculata,   |      | 278  | "       | dichotoma       | 45      |
|      | var. /        | 3 aspleniifolia | 425  | 279  | "       | digitata        | 45      |
| 256  | ,, a          | ppendiculata,   |      | 280  | Anemia  | tomentosa       | 45      |
|      | var. δ        | Hamiltoniana    | 426  | 281  | Lygodiu | ım circinatum   | 45      |
| 257  | ", а          | ppendiculata,   |      | 282  | "       | microphyllu     | ım 49   |
|      | var. e        | costulata       | 426  | 283  | "       | flexuosum       | 4!      |
| 258  | Gymnopteris   | variabilis      | 428  | 284  | ,,      | polystachyu     | ım 49   |
| 259  | >>            | minus           | 430  | 285  | Angiopt | eris evecta     | 4!      |
| 260  | ,,            | metallica       | 43 I | 286  | Maratti | a fraxinea      | 46      |
| 261  | ,,            | spicata         | 431  | 287  | Kaulfus | sia æsculifolia | 40      |
| 262  | "             | quercifolia     | 433  | 288  | Ophiogl | ossum nudicaul  | e 40    |
| 263  | "             | tricuspis       | 435  | 289  | "       | fibrosum        | 1 46    |
| 264  | "             | contaminans     | 436  | 290  | "       | reticulat       | um 46   |
| 265  | "             | subcrenata      | 437  | 291  | ,,      | pendulu         | m 46    |
| 266  | "             | costata         | 438  | 292  | Helmint | hostachyszeyla  | nica 46 |
| 267  | ,,            | Presliana       | 430  | 293  | Botrych | ium Lunaria     | 46      |
| 268  | Acrostichum   | aureum          | 441  | 294  | "       | daucifoliur     | n 47    |
| 269  | Photinopteris | s rigida 🗼      | 443  | 295  | ,,      | virginianu      | m,      |
|      |               |                 |      |      |         |                 |         |



# INDEX TO THE SPECIES AND SYNONYMS,

## THE LATTER BEING IN ITALICS.

|                     |               |     | PAGE | 1                   |     |     | PAGE |
|---------------------|---------------|-----|------|---------------------|-----|-----|------|
| Aconiopteris        |               |     |      | Edgeworthii         | ••• | ••• | 84   |
| gorgonea            | •••           |     | 427  | emarginatum         | ••• | ••• | 86   |
| Acrophorus. see Le  | flabellulatum | ••• | •••  | 88                  |     |     |      |
| Acropteris          | •••           | ••• | 145  | hispidulu <b>m</b>  | ••• | ••• | 86   |
| Acrostichum         |               |     |      | Lanceum             | ••• | ••• | 75   |
| alcicorne           | •••           | ••• | 445  | lunulatum           | ••• | ••• | 82   |
| aureum              | •••           | ••• | 440  | var. Metten         | ii  | ••• | 83   |
| contaminans         | •••           | ••• | 435  | orbicula <b>tum</b> | ••• | ••• | 75   |
| costatum            | •••           | ••• | 438  | Parishii            | ••• | ••• | 82   |
| deltig <b>erum</b>  | •••           | ••• | 438  | pedatum             | ••• | ••• | 86   |
| dichotomum          | •••           | ••• | 197  | pteropus            | ••• | ••• | 83   |
| fuciforme           | •••           | ••• | 447  | rhizophorum         | ••• | ••• | 84   |
| quercifolium        | •••           | ••• | 433  | sobolife <b>rum</b> | ••• |     | 84   |
| septentrionale      | •••           | ••• | 145  | venustum            | ••• |     | 86   |
| sorbifoli <b>um</b> | •••           | ••• | 443  | Allantodia          |     |     |      |
| subcrenat <b>um</b> | •••           | ••• | 437  | Brunoniana          | ••• | ••• | 197  |
| terminans           | •••           | ••• | 437  | javanica            | ••• |     | 195  |
| undulatum           | •••           | ••• | 438  | Allosorus.          |     |     |      |
| virens              | •••           | ••• | 439  | crispus             |     |     | 98   |
| Wightianum          | •••           | ••• | 426  | gracilis            | ••• | ••• | 100  |
| Actiniopteris       |               |     |      | Alsophila           |     |     |      |
| dichotoma           | •••           |     | 197  | albo-setacea        | ••• |     | 16   |
| radiata             | •••           | ••• | 197  | alternans           | ••• |     | 10   |
| Adiantum            |               |     |      | Andersoni           | ••• | ••• | 12   |
| Æthiopicum          |               |     | 84   | Brunoniana          | ••• |     | 10   |
| capillus-veneris    |               | ••• | 84   | commutata           | ••• | ••• | 14   |
| caudatum            | •••           | ••• | 83   | comosa              | ••• | ••• | 13   |
| var. Edgew          | orthii        | ••• | 84   | contaminans         | ••• | ••• | 12   |
| var. sobolife       | erum          |     | 84   | crinita             |     |     | 16   |

403

403

401

401

401

251

214

•••

•••

•••

•••

lineatum ...

macrocarpum

marginatum

multijugum

membranaceum ...

multicaudatum ...

multidentatum ...

multilineatum ...

••• 235

••• 165

••• 225

•••

••• 279

... 222

277, 280

274

252

50

•••

•••

...

...

•••

...

• • •

•••

...

var.  $\beta$  parvulum

plantagineum

semicordatum

macrocarpa

alatum

reticulatum

Arthobotrys

**Aspidium** 

INDEX TO THE SPECIES AND SYNONYMS.

483

| obliquum            | •••      | ••• | 204 | bullatum                            |     | PAGE<br>159 |
|---------------------|----------|-----|-----|-------------------------------------|-----|-------------|
| obscurum            | •••      | ••• | 273 | caudatum                            | ••• | 151         |
| ochthodes           |          | ••• | 240 | Ceterach                            | ••• | 194         |
| oppositum           | •••      | ••• | 255 | contiguum                           | ••• | 151         |
| pennigerum          | •••      | ••• | 277 | crinicaule                          | ••• | 150         |
| pilosulum           | •••      | ••• | 258 | decurrens                           | ••• | 152         |
| polycarpum          |          | ••• | 201 | drepanophyllum                      | ••• | 164         |
| polymorphum         | •••      | ••• | 218 | alama                               | ••• | 171         |
| prionophyllum       | •••      |     | 280 | elongatum                           | ••• | 147         |
| pteropus            | •••      | ••• | 219 | ensiforme                           | ••• | 141         |
| puberulum           | •••      | ••• | 277 | erectum                             | ••• | 148         |
| rhomboideum         | •••      |     | 229 |                                     |     | 158         |
| scabrosum           | •••      | ••• | 264 | foloatum                            | • • | 150         |
| semibipinnatum      |          | ••• | 215 | fantanim                            | ••• | 158         |
| Simonsii            |          |     | 218 | var. exiguum                        | ••• | 158         |
| singaporianum       | •••      | ••• | 212 | formosum                            | ••• | 152         |
| solutum             | •••      |     | 278 | f                                   | ••• | 157         |
| speciosum           |          | ••• | 230 | Candona                             | ••• | 151         |
| subconfluens        | •••      | ••• | 214 | C 'C.1'                             | ••• | 142         |
| subdiaphanum        | •••      | ••• | 258 | h-4                                 | ••• | 153         |
| subtriphyllum       | •••      | ••• | 215 | 1                                   | ••• | 149         |
| syrmaticum          | •••      | ••• | 243 | nirtum Hookerianum                  | ••• | 195         |
| tectum              |          | ••• | 278 | • _ •                               | ••• | 195         |
| variolosum          | •••      |     | 216 |                                     | ••• | 154         |
| vastum              | •••      | ••• | 212 | var. crinigerum                     | ••• | 154         |
| vastum              | •••      | ••• | 273 | , depauperatun                      |     | 154         |
| Wallichii           | •••      |     | 288 | 1                                   |     | 158         |
| Zollingerianum      |          | ••• | 218 | lanceolatum  laserpitiifolium       | ••• | 158         |
| Zouinger sunum      | •••      | ••• | 210 | 1.1.7.                              | ••• | 179         |
| Asplenium           |          |     |     |                                     | ••• | 179         |
| acuminatum          |          |     | 178 | 1                                   | ••• | 145         |
| adiantum-nigrui     | •••<br>m | ••• | 156 | 11                                  | ••• |             |
|                     | 111      | ••• | - 1 |                                     | ••• | 147<br>148  |
| affine<br>alternans | •••      | ••• | 157 | var. camptorachis<br>" trapeziforme |     | 148         |
|                     | •••      | ••• | 142 | <i>"</i>                            | ••• | -           |
| ariifolium          | •••      | ••• | 413 | macrophyllum                        | ••• | 150         |
| auritum             | •••      | ••• | 149 | marginatum                          | ••• | 185         |
| Beldomei            | •••      | ••• | 150 | monanthemum                         | ••• | 144         |
| Belangeri           | •••      | ••• | 161 | multijugum                          | ••• | 144         |
| bulbiferum          | •••      | ••• | 159 | nitidum                             | ••• | 157         |

| normale          |         |       | PAGE | Atkinsonii         | PAGE<br>163 |
|------------------|---------|-------|------|--------------------|-------------|
|                  | •••     | •••   | 144  |                    |             |
| var. β           | •••     | •••   | 144  | ,                  |             |
| paradoxum        | •••     | •••   | 151  | australe           | 189         |
| pekinense        | •••     | •••   | 156  | brevisorum         | 171         |
| persicæfolium    | •••     | •••   | 149  | Clarkei            | 166         |
| pinnatifido-pinn | atum    | •••   | 178  | drepanophyllum     | 164         |
| planicaule       | •••     | •••   | 154  | erythrorachis      | 168         |
| -                | e furc  | atun  |      | falcatum           | 164         |
| pumilum          | •••     | •••   | 154  | Filix-fæmina       | 168         |
| var.hymeno       | phyllo  | ides  | -    | var. attènuata     | 169         |
| resectum         | •••     | •••   | 152  | " dentigera …      | 169         |
| Ruta-muraria     | •••     | •••   | 156  | " flabellulata     | 170         |
| rutæfolium       | •••     | •••   | 159  | " parasnathensis   | 170         |
| septentrionale   | •••     | •••   | 145  | " pectinata        | 169         |
| sikkimense       | •••     | •••   | 184  | " polyspora …      | 170         |
| spathulinum      | •••     | •••   | 157  | " retusa           | 170         |
| spinulosum       | •••     | •••   | 166  | fimbriatum         | 172         |
| squarrosum       | •••     | •••   | 165  | var. foliosa       | 172         |
| stenophyllum     | •••     | •••   | 141  | " sphæropteroides  | 174         |
| subavenium       | •••     | •••   | 144  | Griffithii         |             |
| tenerum          | •••     | •••   | 147  | gymnogrammoides    | 168         |
| tenuifolium      | •••     | •••   | 159  | var. erythrorachis | 168         |
| trapeziforme     | •••     | • • • | 148  | Hohenackerianum    | 163         |
| Trichomanes      | •••     | •••   | 143  | macrocarpum        | 165         |
| unilaterale      | •••     | •••   | 152  | var. Atkinsoni     | 165         |
| var. delicati    | ulum    | •••   | 153  | "I-pinnata         | 165         |
| "rivale          | •••     | •••   | 153  | multicaudatum      | 190         |
| " udum           | •••     | •••   | 153  | nigripes           | 166         |
| varians          | •••     |       | 158  | var. Clarkei       | 166         |
| viride           | •••     | •••   | 143  | "dissecta          | 166         |
| vulcanicum       | •••     | •••   | 146  |                    | 166         |
| Wightianum       |         |       | 146  | oxyphyllum         | 170         |
| " var. micro     | ophylli | um    | 146  | var. Kulhaitense   | 171         |
| zamioides        | •••     | •••   | 151  |                    | 169         |
| Zenkerianum      | •••     | •••   | 148  | selenopteris       | 166         |
|                  |         |       | •    |                    | 161         |
| Athyrium         |         |       |      | <u> </u>           | 171         |
| allantodioides   | •••     | •••   | 164  |                    | 163         |
| 4 . 7 7          | •••     | •••   | 166  |                    | 164         |

|                         |        |      |                      |         |     | PAGE     |
|-------------------------|--------|------|----------------------|---------|-----|----------|
| Blechnidium             |        | PAGE | fragrans             |         | ••• | 88       |
| 1                       |        | 133  | laxa                 | ···     | ••• | 92       |
| Blechnum                | •••    | .33  | mysorensis           | •••     | ••• | 89       |
| cartilagineum           |        | 130  | nitidula             | •••     | ••• | 102      |
| Findlaysonianum         | •••    | _    | rufa                 | •••     | ••• | 94       |
|                         | •••    | 132  | subvillosa           | -       | ••• | 93       |
| nitidum                 | •••    | 133  | Szovitzii            | •••     |     | 89       |
|                         | •••    | 130  | tenuifolia           |         | ••• | 92       |
| orientale               | •••    | 132  | Thwaitesii           | •••     |     | 92       |
| Botrychium daucifolium  |        | 132  | varians              | •••     | ••• | 92<br>91 |
| 1                       |        | 462  | Chnoophora           | •••     | ••• | À,       |
| •                       | •••    | 471  | ļ <del>,</del>       |         |     | 12       |
|                         | •••    | 469  | glauca<br>Chrysodium | •••     | ••• | 12       |
|                         | •••    | 471  | aureum               | •       |     |          |
| •                       | •••    | 47 I | Cibotium             | •••     | ••• | 440      |
| var lanuginosi          |        | 471  |                      |         |     | •        |
| Brainea insignis        | . •••  | 395  | Barometz             | •••     | ••• | 24       |
| Callipteris. see Anisog |        |      | glaucum              | •••     | ••• | 24       |
| esculentum              | •••    | 192  | Cælopteris           | •••     | ••• | 313      |
| Campteria               |        | _    | Crepidomanes         |         |     |          |
| anamallayensis          | •••    | 118  | nanum                | •••     | ••• | 40       |
| biaurita                | •••    | 116  | Cryptogramme         |         |     | -0       |
| geminata                | •••    | 118  | Brunoniana           | •••     | ••• | 98       |
| Kleiniana               | •••    | 116  | crispa               | •••     | ••• | 98       |
| patens                  | •••    | 114  | Cryptosorus          | •••     | ••• | 313      |
| Wallichiana             | •••    | 118  | Cyathea              |         |     | _        |
| Ceratopteris            |        |      | Brunonis             | •••     | ••• | 5        |
| thalictroides           | •••    | 123  | Hookeri              | •••     | ••• | 6        |
| Ceterach                |        |      | sinuata              | •••     | ••• | 5        |
| officinarum             | •••    | 194  | spinulosa            | . • • • | ••• | 6        |
| Cheilanthes albo-margi  | nata   | 94   | Cyrtomium            |         |     |          |
| argentea                | •••    | 95   | caducum              | •••     | ••• | 211      |
| " var. chryso           | phylla | 93   | caryotideum          | •••     | ••• | 211      |
| bullosa                 | •••    | 93   | falcatum             | •••     | ••• | 211      |
| Dalhousiæ               | •••    | 93   | var. caryo           | tideum  |     | 211      |
| farinosa                | •••    | 92   | Cystopteris fragilis | •••     | ••• | 70       |
| var. chrysophy          | ylla   | 93   | retusa               | •••     | ••• | 170      |
| " Dalhousia             | e      | 93   | setosa               | •••     | ••• | 70       |
| " flaccida              | •••    | 93   | Davallia achilleifo  | lia     | ••• | 423      |
| fragilis                | •••    | 91   | affinis              | •••     | ••• | 54       |

|                    |       |       | PAGE     | <b>.</b>             |                                         | PAGE |
|--------------------|-------|-------|----------|----------------------|-----------------------------------------|------|
| bullata            | •••   | •••   | 61       | Dictyopteris         | •                                       |      |
| calvescens         | •••   | •••   | 64       | Barberi              | •••                                     | 298  |
| chinensis          | •••   | •••   | 70       | chattagrammica       | •••                                     | 299  |
| Clarkei            | •••   | •••   | 52       | , difformis          | •••                                     | 300  |
| divaricata         | •••   | •••   | 60       | heterosora           | •••                                     | 302  |
| elegans            | •••   | •••   | 59       | irregularis          | •••                                     | 300  |
| <b>e</b> piphylla  | •••   | •••   | 60       | polycarpa            | •••                                     | 350  |
| Griffithiana       | •••   | •••   | 60       | tenerifrons          | •••                                     | 298  |
| hymenophyllo       | ides  | •••   | 54       | Didymochlæna         |                                         |      |
| Lorrainei          | •••   | •••   | 61       | lunulata             | •••                                     | 199  |
| ornata             | •••   | •••   | 59       | polycarpa            | •••                                     | 20 I |
| parvula            | •••   | •••   | 54       | Diplazium            |                                         |      |
| pilosula           | •••   | •••   | 68       | asperum              | •••                                     | 184  |
| polyantha          | •••   | •••   | 60       | assimile             | •••                                     | 190  |
| puberula           | •••   | •••   | 68       | australe             | •••                                     | 189  |
| pulchra            | •••   | •••   | 52       | bantamense           | •••                                     | 177  |
| pyramidata         | •••   | •••   | 68       | bellum               | •••                                     | 189  |
| Roxburghii         | •••   | •••   | 68       | decurrens            |                                         | 186  |
| schizophylla       |       | •••   | 75       | decussatum           |                                         | 081  |
| solida             | •••   | •••   | 59       | dilatatum            | •••                                     | 187  |
| speciosa           |       | •••   | 61       | var. B minor         | •••                                     | 186  |
| <b>tenu</b> ifolia |       |       | 70       | fraxineum            | •••                                     | 386  |
| trichomanoide.     | s     |       | 75       | fraxinifolium        | •••                                     | 177  |
| triphylla          | •••   | •••   | 58       | Griffithii           | •••                                     | 190  |
| Dennstædtia        |       |       | ,        | japonicum            | •••                                     | 180  |
| appendiculata      |       |       | 26       | Jerdoni              | •••                                     | 190  |
| deltoidea          |       | •••   | 26<br>26 | lanceum              | •••                                     | 174  |
| Elwesii            | •••   | •••   | 26       | lasiopteris          | •••                                     | 180  |
| scabra             | •••   | •••   |          | latifolium           | •••                                     | 187  |
|                    | •••   | •••   | 24       | Lobbianum            | •••                                     | 187  |
| Diacalpe           |       |       | _        | lobulosum            |                                         | 179  |
| aspidioides        | •••   | •••   | 18       | longifolium          | •••                                     | 179  |
| fœniculacea        | •••   | •••   | 18       | maximum              |                                         | 187  |
| Dicksonia          |       |       |          | multicaudatum        | •••                                     | 189  |
| scabra             | •••   | •••   | 24       | pallidum             |                                         | 175  |
| Diclisodon         | -     | -     | •        | pinnatifido-pinnatum | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 178  |
| deparioides        |       |       | 257      | polypodioides        |                                         | 184  |
| Dictyocline        | •••.  | •••   | ~3/      | var. decurrens       | •••                                     | 186  |
| Griffithii         |       |       | 415      |                      | •••                                     | 186  |
| Grigiinii          | • • • | • • • | 415      | var. β (Thw.)        | •••                                     | 1 00 |

|                 |        | PAGE  |                      |     | PAGE   |
|-----------------|--------|-------|----------------------|-----|--------|
| polyrhizon      | •••    | 180   | mollis               | ••• | 341    |
| porrectum       | •••    | 176   | propinqua            | ••• | 339    |
| Prescottianum   | •••    | 178   | quercifolia          | ••• | 341    |
| procerum        | •••    | 189   | rigidula             | ••• | 344    |
| Schkuhrii       | •••    | 181   | splendens            | ••• | 339    |
| sikkimense      | •••    | 184   | Dryostachyum         | ••• | 339    |
| sorzogonense    | •••    | 181   | Elaphoglossum        |     |        |
| speciosum       | •••    | 178   | conforme             | ••• | 416    |
| Stoliczkæ       | . 182, | , 184 | latifolium           | ••• | 416    |
| var. hirsutipes | ·      | 182   | laurifolium          | ••• | 418    |
| subserratum     | •••    | 174   | Norissii             | ••• | 418    |
| sylvaticum      | •••    | 177   | piloselloides        | ••• | 421    |
| var. Prescottia | anum   | 178   | spathulatum          | ••• | 420    |
| thelypteroides  |        | 184   | squamosum            | ••• | 420    |
| Thwaitesii      | •••    | 180   | stelligerum          | ••• | 240    |
| tomentosum      |        | 179   | stigmatolepis        | ••• | 418    |
| travancoricum   |        | 188   | viscosum             | ••• | 420    |
| umbrosum        | •••    | 180   | Galeoglossa          | ••• | 394    |
| var. assimile   |        | 190   | Gleichenia           |     |        |
| " australe      |        | 189   | circinata            | ••• | 2      |
| " multicaud     | latum  | 190   | dichotoma            | ••• | 4      |
| " procerum      | •••    | 189   | gigantea             | ••• | 2      |
| Zeylanicum      | •••    | 175   | glauca               | ••• | 2      |
| Dipteris        |        |       | linearis             | ••• | 4      |
| Horsfieldii     |        | 336   | longissima           |     | 3      |
| Lobbiana        | •••    | 336   | Norrisii             | ••• | 2      |
| Wallichiana     | •••    | 334   | scmivestita          |     | 2      |
| Doodia          |        |       | Goniophlebium amænum |     | 317    |
| dives           | •••    | 137   | argutum              |     | 323    |
| Drymoglossum    |        | •     | erythrocarpum        | ••• | 319    |
| Beddomei        |        | 413   | Hendersoni           |     | 320    |
| carnosum        | •••    | 411   | lachnopous           | ••• | 319    |
| piloselloides   | •••    | 411   | microrhizoma         |     | 322    |
| var. β Beddor   |        | 413   | molle                |     | 322    |
| Drynaria        |        | 5     | subamænum            | ••• | 317    |
| conjugata       | •••    | 339   | subauriculatum       | ••• | 322    |
| coronans        |        | 338   | verrucosum           | ••• | 324    |
| diversifolia    |        | 344   | Goniopteris          |     | •      |
| Linnæi          |        | 343   | lineata              | 275 | , 276  |
|                 | ••••   | 573   |                      | -/) | , -, - |

| INDEX T         | O THE     | SPEC  | IES AND SYNON    | YMS.    |       | 489   |
|-----------------|-----------|-------|------------------|---------|-------|-------|
|                 |           | PAGE  |                  |         |       | PAGE  |
| multilineata .  |           | . 275 | Wallii           | •••     | •••   | 431   |
| penangiana .    |           | . 276 | Haplopteris      | •••     | •••   | 408   |
| prolifera .     |           | . 296 | Helminthostachys |         |       |       |
| urophylla       |           | . 274 | dulcis. see ze   | ylanica |       |       |
| Grammitis       |           |       | zeylanica        | •••     | •••   | 467   |
| aurita          |           | • 377 | Hemidictyum      |         |       |       |
| Hamiltoniana .  |           | . 373 | Ceterach         | •••     | • • • | 194   |
| lanceolata .    |           | . 393 | Finlaysonianu    | m       | •••   | 195   |
| Totta           | <b></b>   | • 377 | Hemionitis       |         |       |       |
| vestita         |           | . 387 | arifolia         | •••     |       | 413   |
| Gymnogramme     |           |       | cordifolia       | •••     | •••   | 415   |
| alismæfolia     |           | . 389 | Griffithii       | •••     | •••   | 415   |
| Andersoni       |           | . 382 | hastata, see a   | rifolia |       |       |
| Hamiltoniana    |           | . 390 | Hemitelea        |         |       |       |
| javanica        |           | . 386 | decipiens        | •••     |       | 10    |
| leptophylla .   |           | . 382 | Beddomei.seeC    | vathea  | spin  | ulosa |
|                 |           | -0.   | Humata           | •       | •     |       |
| • • • •         |           | . 380 | alpina           |         |       | 48    |
| serrulata       |           | . 386 | angustata        | •••     |       | 47    |
| vestita         | ··· ··    |       | heterophylla     | •••     |       | 46    |
| Wallichii       |           | . 387 | parallela        | •••     |       | 47    |
| Gymnopteris     |           | •     | pedata           | •••     | •••   | 48    |
| axillaris       |           | . 430 | vestita          | •••     | •••   | 48    |
| contaminans     |           |       | Hymenolepis      |         |       | -     |
| decurrens. see  | variabili |       | spicata          |         |       | 432   |
| flagellifera    |           | . 483 | Hymenophyllum    |         |       | 43-   |
| Feei. see varia |           |       | badium           |         | •••   | 33    |
| lanceoalata     | •••       | . 429 | Blumeanum        |         | •••   | 32    |
| metallica       | •••       |       | ciliatum         | •••     |       | 33    |
| minus           | •••       |       | crispatum        | •••     | •••   | 33    |
| D !'            |           |       | denticulatum     | •••     | •••   | 34    |
|                 | •••       |       | var. flacci      |         | •••   | 35    |
|                 | •••       |       | emersum          | •••     | •••   | 30    |
|                 | •••       |       | exiguum          | •••     | •••   | 37    |
| subrepanda      | •••       |       | exsertum         | •••     | •••   | 30    |
|                 | •••       |       | flaccidum        | •••     | •••   | 35    |

variabilis...

•••

" γ axillaris ... 430

var.  $\beta$  lanceolata ...

429

429

javanicum

khasianum

var. badium

35

32

35

•••

••• 33

| T and add                | PAC  | В               | PAGE                                    |
|--------------------------|------|-----------------|-----------------------------------------|
| T and add                |      |                 | PAGE                                    |
| Levingii                 | 3    |                 | . 258                                   |
| microglossum             | 3    |                 | . 238                                   |
| Neesii                   | 3    | 5 crassifolia   | . 238                                   |
| •                        | 2    |                 | . 258                                   |
| • •                      | 3    |                 | . 232                                   |
|                          | 3    |                 | . 254                                   |
| " microglossu            | m 3  |                 | . 257                                   |
| ,, minor                 | . 3  |                 |                                         |
|                          | . 3  |                 |                                         |
|                          | 3    |                 |                                         |
|                          | 3    |                 | •                                       |
| 9                        | 3    |                 |                                         |
| Hypolepis                |      | eriocarpa       | . 258                                   |
| hostilis                 | . 29 |                 | -                                       |
| Kaulfussia               |      | falciloba       |                                         |
|                          | 46   |                 | •                                       |
|                          | 46   | 1               | . 264                                   |
| Lastrea                  |      | Filix-mas       |                                         |
|                          | 23   |                 |                                         |
| •                        | ••   | g , cochleata   | -                                       |
|                          | 22   |                 | •                                       |
| · ·                      | 26   | - 1             | •                                       |
| •                        | 24   | , ,             | • .                                     |
| aristata                 |      |                 |                                         |
| var. Hamiltonii          |      |                 |                                         |
|                          | 24   |                 |                                         |
| Beddomei                 |      | ·   • • • • • • | 250                                     |
| Bergiana                 | -    | ·               | 244                                     |
| Blumei                   |      |                 | 18                                      |
| Boryana                  |      |                 |                                         |
| Brunoniana               | •    | '               | 239                                     |
| Buchanani                |      |                 | ٠.                                      |
| calcarata                |      |                 | ٠.                                      |
| var. ciliata             |      |                 | 234                                     |
| " falciloba              | -    |                 | •                                       |
| " sericea                |      |                 |                                         |
| cana                     | _    | 1               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Clarkei                  | . 25 | hirtipes        | . 232                                   |
| cochleata, see Filix-mas | -    | immersa         |                                         |

|                      |      | PAGE |                         |       | PAGE |
|----------------------|------|------|-------------------------|-------|------|
| ingens               | •••  | 261  | splendens               | •••   | 262  |
| intermedia           | •••  | 250  | syrmatica               | •••   | 243  |
| intermedia (Baker)   | •••  | 260  | tenericaulis            | •••   | 266  |
| melanopus            | •••  | 243  | Thelypteris             | •••   | 241  |
| membraniifolia       | •••  | 261  | Thwaitesii              | •••   | 258  |
| microstegia          | •••  | 292  | tylodes                 | •••   | 240  |
| nephrodioides        | •••  | 238  | undulata                | •••   | 254  |
| Nidus                | •••  | 250  | viscosa                 | •••   | 238  |
| obtusiloba           | •••  | 264  | Walkeræ                 | •••   | 233  |
| octhodes             |      | 240  | $\delta$ bipinnata      | •••   | 234  |
| "β tylodes …         | •••  | 240  | β macrocarpa            | •••   | 233  |
| odontoloma           | •••  | 248  | γ pinnatifida           | •••   | 233  |
| Parishii             | •••  | 259  | Leptochilus. see Gymnor | teris |      |
| patentissima         | •••  | 249  | Leptogramme             |       |      |
| platypus             | •••  | 230  | aurita                  | •••   | 377  |
| pulvinulifera        | •••  | 255  | var. Levingii           | •••   | 377  |
| recedens             |      | 260  | obtusata                | •••   | 380  |
| rhodolepis           | •••  | 260  | ораса                   | •••   | 379  |
| rigida               | •••  | 251  | Totta                   | •••   | 377  |
| sagenioides          | •••  | 243  | Leucostegia             |       |      |
| scabrosa             | •••  | 263  | affinis                 | •••   | 54   |
| sericea              | •••  | 235  | assamica                | •••   | 51   |
| setigera             | •••  | 267  | dareæformis             | •••   | 52   |
| setosa. see Cystopte | eris |      | Hookeri                 | •••   | 52   |
| sikkimensis          | •••  | 259  | hymenophylla            | •••   | 48   |
| sparsa               | •••  | 252  | hymenophylloides        | •••   | 54   |
| var. deltoidea       | •••  | 254  | immersa                 | •••   | 51   |
| " gracilis           | •••  | 207  | membranulosa            | •••   | 50   |
| " latesquama         |      | 255  | multidentata            | •••   | 30   |
| " minor              | •••  | 254  | nodosa                  | •••   | 54   |
| ,, nitidula          | •••  | 254  | parvula                 | •••   | 54   |
| " obtussissin        | na   | 254  | pseudo-cystopteris      | •••   | 54   |
| " squamulos          | a    | 255  | pulchra                 | •••   | 52   |
| " undulata           |      | 254  | Lindsaya                |       | -    |
| " zeylanica          | •••  | 254  | caudata                 | •••   | 75   |
| spectabilis          |      | 244  | cultrata                | •••   | 72   |
| spectabilis          | •••  | 257  | divergens               | •••   | 75   |
| spinulosa            | •••  | 252  | flabellulata            |       | 75   |
| var. remota          | •••  | 252  | heterophylla            |       | 77   |

| •                  |     |     | PAGE | Innaile I         |         |     | PAGI |
|--------------------|-----|-----|------|-------------------|---------|-----|------|
| Lancea             | ••• | ••• | 75   | longifolium       | •••     | ••• | 457  |
| lanuginosa         | ••• | ••• | 77   | microphyllum      | •••     | ••• | 455  |
| Lobbiana           | ••• | ••• | 72   | pinnatifidum      | •••     | ••• | 45   |
| nitens             | ••• | ••• | 79   | pedatum           | •••     | ••• | 45   |
| orbiculata         | ••• | ••• | . 75 | polystachyum      |         | ••• | 457  |
| var. tenera        | ••• | ••• | 75   | scandens          | •••     | ••• | 45   |
| pectinata          | ••• | ••• | 74   | Marattia fraxinea | •••     | ••• | 460  |
| repens             | ••• | ••• | 74   | Matonia pectinata | •••     | ••• | 19   |
| var. minor         | ••• | ••• | 74   | Meniscium         |         |     |      |
| rigida             | ••• | ••• | 75   | cuspidatum        | •••     | ••• | 400  |
| scandens           | ••• | ••• | 74   | deltigerum        | •••     | ••• | 438  |
| trapeziformis      | ••• | ••• | 75   | longifrons        | •••     | ••• | 400  |
| Walkeræ            | ••• |     | 76   | Parishii          | •••     | ••• | 399  |
| Litobrochia        |     |     |      | salicifolium      | •••     | ••• | 399  |
| aurita             | ••• | ••• | 122  | Thwaitesii        | •••     | ••• | 399  |
| incisa             |     | ••• | 120  | triphyllum        | •••     | ••• | 397  |
| ludens             |     | ••• | 120  | var. Paris        | hii     | ••• | 399  |
| marginata          |     |     | 122  | Mertensia. see Gl | leicher | nia | 57.  |
| pedata             | ••• | ••• | 120  | Mesochlæna        |         |     |      |
| tripartita         | ••• | ••• | 122  | polycarpa         | •••     | ••• | 199  |
| Lomaria            | ••• |     |      | Microlepia        |         |     | - ,, |
| adnata             |     |     | 127  | flaccida          |         | ••• | 68   |
| elongata           | ••• | ••• | 125  | hirta             | •••     | ••• | 68   |
| <i>euphlebia</i>   | ••• | ••• | 129  | Hookeriana        | •••     |     | 62   |
| glauca             |     | ••• | 127  | Kurzii            | •••     | ••• | 66   |
| limoniifolia       | ••• | ••• | 423  | majuscula         | •••     | ••• | 66   |
| Patersoni          | ••• | ••• | 125  | marginalis        | •••     | ••• | 64   |
| pycnophylla        |     |     | 129  | var. calves       |         | ••• | 64   |
| scandens           | ••• | ••• | 423  | pinnata           |         | ••• | 64   |
| Lomariopsis        | ••• | ••• |      | • platyphylla     | •••     | ••• | 66   |
| Loxogramme         | ••• | ••• | 423  | polypodioides     |         |     | 68   |
| • .                |     |     | 202  | proxima           | •••     | ••• | 67   |
| avenia<br>involuta | ••• | ••• | 393  | pteropus          | •••     | ••• | -    |
| lanceolata         | ••• | ••• | 393  | rhomboidea        | •••     | ••• | . 50 |
|                    | ••• | ••• | 392  | l .               | •••     | ••• | 68   |
| ygodium            |     |     |      | scabra            | •••     | ••• | 64   |
| circinnatum        | ••• | ••• | 455  | speluncæ          | •••     | ••• | 67   |
| dichotomum         | ••• | ••• | 455  | var. hirta        | •••     | ••• | 68   |
| flexuosum          | ••• | ••• | 457  | strigosa          | •••     | ••• | 67   |
| japonicum          | ••• | ••• | 457  | urophylla         | •••     | ••• | 64   |

|                     |         |              | PAGE       |                |          |       | PAGE       |
|---------------------|---------|--------------|------------|----------------|----------|-------|------------|
| Monogramme          |         |              |            | otaria         | •••      | •••   | 267        |
| <b>Jun</b> ghuhnii  | ••      | •••          | 375        | parasiticum    | •••      | •••   | 278        |
| -                   |         | •••          | 375        | pennigerum     | •••      | •••   | 277        |
| Nephrodium          |         |              |            | var. multii    | 'ineatur | 72    | 277        |
| abortivum           | ••      | •••          | 277        | procurrens     | •••      | •••   | 278        |
| abruptum            | •• .    | •••          | 277        | prolixum       | •••      | •••   | 240        |
| amboinense          |         | •••          | 278        | propinquum     | •••      | •••   | 269        |
| Arbuscula           | ••      | •••          | 276        | pteroides      | •••      | •••   | 269        |
| aridum              | ·•      | •••          | 272        | punctatum      | •••      | •••   | 270        |
| artinexum           | ••      | •••          | 227        | simulans       | •••      | • • • | 223        |
| brachyodon          |         | •••          | <b>280</b> | singaporianum  | •••      | •••   | 212        |
| costatum            |         | •••          | 275        | terminans      | •••      | •••   | 269        |
| crinipes .          | ••      | •••          | 279        | truncatum      | •••      | •••   | 280        |
| cucullatum          | •       | •••          | 270        | unitum         | •••      | 268,  | 272        |
| cuspidatum          |         | •••          | 232        | urophyllum     | •••      | •••   | 274        |
| didymosorum         | ••      | •••          | 278        | variolosum     | •••      | •••   | 218        |
| elatum .            | ••      | •••          | 272        | Wightii        | •••      | •••   | 218        |
| eusorum             | ••      | •••          | 280        | Zollingerianun | t        | •••   | 218        |
| extensum            |         | •••          | 269        | Nephrolepis    |          |       |            |
| var. <i>microso</i> | rum     | •••          | 270        | acuta          | •••      | •••   | 284        |
| " minor             | ••      |              | 278        | biserrata      | •••      | • • • | 284        |
| falcilobum          |         |              |            | cordifolia     | •••      | •••   | 282        |
| var. <i>pubera</i>  | ••      | •••          | 277        | exaltata       | •••      | •••   | 282        |
| ferox               |         | •••          | 279        | obliterata     | •••      | •••   | 285        |
| glandulosum         |         | •••          | 273        | ramosa         | •••      | •••   | 284        |
| var. læte-stri      | gosa    | •••          | 277        | tuberosa       | •••      | •••   | 282        |
| Griffithii          |         | •••          | 222        | volubilis      | •••      | •••   | 284        |
| immersum            | ••      | •••          | 235        | Niphobolus     | •        |       |            |
| ingens. see Las     | trea di | is <b>se</b> | cta        | acrostichoides | •••      | •••   | 327        |
| javanicum .         | ••      | •••          | 201        | adnascens      | •••      | •••   | 325        |
| lineatum            |         | •••          | 274        | angustatus     | •••      | •••   | 353        |
| microsorum .        | ••      | •••          | 270        | Boothii        | •••      | •••   | <b>333</b> |
| molle               |         | •••          | 277        | costatus       | •••      | •••   | 329        |
| var. amboine        | ense    | •••          | 278        | detergibilis   | •••      | •••   | 331        |
| ,, aureum           |         | •••          | 279        | fissus         | •••      | •••   | 330        |
| , didymoso          | orum    | •••          | 279        | floccigerus    | '        | •••   | 331        |
| ,, multijug         | um      | •••          | 279        | flocculosus    | •••      | •••   | 331        |
| procur              | rens    |              | 278        | Gardneri       | •••      | •••   | 331        |
| moulmeinense        | ••      | •••          | 275        | Heteractis     | •••      | •••   | 327        |
|                     |         |              |            |                |          |       |            |

|                    |         |       | PAGE        | _                |     |         | PAGE |
|--------------------|---------|-------|-------------|------------------|-----|---------|------|
| jaintensis         | •••     | •••   | 327         | vulgatum         | ••• | •••     | 464  |
| lævis              | •••     | •••   | 325         | Wightii          | ••• | •••     | 465  |
| Lingua             | •••     | 327   | , 328       | Ornithopteris    | ••• | •••     | 115  |
| nummulariæfol      | ius     | •••   | 324         | Osmunda          |     |         |      |
| <b>pannosus</b>    | •••     | •••   | 328         | Claytoniana      | ••• | •••     | 449  |
| penangianus        | •••     | •••   | 332         | javanic <b>a</b> | ••• | •••     | 447  |
| porosus            | •••     | •••   | 330         | Leschenaultii.   | see | regalis | 5    |
| Schmidianus        | •••     | •••   | 331         | regalis          | ••• | •••     | 450  |
| sphærocephalus     | · · · · | •••   | 35 <b>3</b> | virginiana       | ••• | •••     | 471  |
| stigmosus          | •••     | •••   | 328         | zeylanica        | ••• | •••     | 467  |
| subfurfuraceus     | •••     | •••   | 329         | Patania          |     |         |      |
| Niphopsis          | •••     | •••   | 353         | appendiculata    | ••• | •••     | 26   |
| Nothochlæna        | •••     | •••   | 375         | Elwesii          | ••• | •••     | 26   |
| Notholœna          |         |       |             | Pellæa           |     |         |      |
| lanuginosa         | •••     | •••   | 375         | Boivini          | ••• | •••     | 102  |
| Marantæ            | •••     | •••   | 373         | calomelanos      | ••• | •••     | 104  |
| vellea             | •••     | •••   | 375         | concolor         | ••• | •••     | 100  |
| Odontoloma         |         |       |             | falcata          | ••• | •••     | 102  |
| repens             | •••     |       | 74          | geraniifolia     | ••• | •••     | 101  |
| Oleandra           |         |       |             | gracilis         | ••• | •••     | 100  |
| Cumingii           | •••     | •••   | 288         | nitidula         | ••• | •••     | IOI  |
| musæfoli <b>a</b>  | •••     |       | 287         | Stelleri         | ••• | •••     | 100  |
| neriiformis        | •••     | •••   | 285         | Tamburii         | ••• | •••     | 101  |
| Wallichii          | •••     | •••   | 287         | Peranema         |     |         |      |
| Onoclea            |         |       |             | cyatheoides      | ••• |         | 22   |
| orientalis         | •••     |       | 20          | Phegopteris      |     |         |      |
| Onychium           |         |       |             | auriculata       | ••• | •••     | 290  |
| auratum            | •••     | •••   | 96          | davallioides     | ••• | ••      | 296  |
| japonicum          | •••     | •••   | 96          | distans          | ••• |         | 292  |
| var. interi        | nedia   | •••   | 96          | var. glabro      | rta | •••     | 292  |
| " multi            | dentat  | a     | 96          | " minor          | ••• | •••     | 292  |
| Ophioglossum       |         |       | _           | Dryopteris       | ••• | •••     | 293  |
| brevipes           | •••     |       | 465         | erubescens       | ••• | •••     | 289  |
| cordifolium        | •••     | •••   | 465         | ornata           | ••• | •••     | 294  |
| fibrosum           |         | •••   | 465         | pallida          | ••• | •••     | 295  |
| nudi <b>c</b> aule | •••     | •••   | 465         | polycarpa        | ••• | •••     | 300  |
| parvifolium        | •••     | • • • | 464         | punctata         | ••• | •••     | 299  |
| pendulum           | •••     | •••   | 465         | recedens         | ••• | •••     | 260  |
| reticulatum        | •••     |       | 464         | Robertiana       | ••• | •••     | 293  |

|                     |           | PAGE        |                             | PAGE  |
|---------------------|-----------|-------------|-----------------------------|-------|
| Phegopteris         |           |             | ebenipes                    |       |
| rufescens           |           | 293         | var. Oakesii                |       |
| rugulosa            | •••       | 295         | " Parishii                  | . 364 |
| Scottii             |           | 289         | Griffithiana                | . 354 |
| subdigitata         |           | 295         | hastata                     | . 362 |
| vulgaris            |           | 290         | hemionitidea                |       |
| Photinopteris       |           |             | heterocarpa                 |       |
| drynarioides        | •••       | 442         | himalayensis                | . 379 |
| rigida              |           | 442         | incurvata                   | . 364 |
| Phymatodes. see Ple | eopeltis. |             | insignis                    |       |
| Plagiogyria         | -         |             | irioides                    |       |
| adnata              |           | 127         | juglandifolia               | . 368 |
| euphlebia .         |           | 129         | var. tenuicauda             |       |
| glauca              |           | 127         | lanceolata                  | . 351 |
| pycnophylla .       | •••       | 129         | Lehmanni                    | . 370 |
| triquetra. see e    | uphlebia  |             | leiorhiza                   | . 372 |
| Platycerium         |           |             | lepidota                    | . 351 |
| biforme             |           | 445         | linearis                    |       |
| grande              | •••       | 445         | var. steniste               |       |
| Wallichii           |           | 445         | longifolia                  | . 349 |
| Platyloma           |           | _           | longissima                  | . 366 |
| falcata             |           | 104         | macrosora                   | . 353 |
| Pleocnemia          |           |             | malacodon                   | . 36  |
| aristata            |           | 268         | var. $oldsymbol{eta}$ majus | . 36  |
| Clarkei             |           | 227         | membranacea                 | . 35  |
| gigantea            |           | 224         | musæfolia                   | . 358 |
| leuzeana            |           | 228         | nigrescens                  | . 367 |
| membranacea .       |           | 225         | normalis                    | . 353 |
| membranifolia .     |           | 225         | nuda                        | . 347 |
| Thwaitesii          |           | 223         | ovata                       | . 354 |
| Trimeni             |           | 224         | palmata                     | . 368 |
| Pleopeltis          |           |             | Parishii                    |       |
| accedens            |           | 345         | phymatodes                  | . 366 |
| angustata           |           | 351         | pteropus                    |       |
| var. depaupe        | erata     | 351         | var. minor                  |       |
| 444 44 4            |           | 370         | " zosteræformis .           | _     |
| clathrata           |           | 348         | punctata                    |       |
| crytolobum .        |           | <b>3</b> 63 | rhyncophylla                |       |
| dilatata            | •••       | 367         | rostrata                    |       |

| ••                                      |            |       | _              |      |        |            |
|-----------------------------------------|------------|-------|----------------|------|--------|------------|
|                                         |            | PAGE  |                |      |        | PAGE       |
| simplex                                 | •••        | . 347 | conjugatum     | •••  | •••    | 336        |
| sinuosa                                 | •••        | · 349 | contiguum      | •••  | •••    | 350        |
| stenophyll <b>a</b>                     | •••        | . 348 | cordifolium    | •••  | •••    | 282        |
| Stewartii                               | ••• ••     | . 363 | cornigerum     | •••  | •••    | 307        |
| superficialis                           | •••        | . 351 | costatum       | •••  | •••    | 275        |
| trifida                                 | •••        | . 362 | crenatum       | •••  |        | 258        |
| Wightiana                               | •••        | • 347 | cucullatum     | •••  | •••    | 307        |
| Zippellii                               | ••• ••     | . 357 | dareæforme     | •••  | •••    | 316        |
| zosteræformi                            | ·          | . 362 | decorum        | •••  | •••    | 310        |
| Pacilopteris                            |            |       | dentigerum     | •••  | •••    | 169        |
| Blumeana                                | •••        | 435   | Dipteris       | •••  | •••    | 336        |
| costata                                 | •••        |       | distans. see I | hego | oteris | •          |
| flagellifera                            | •••        |       | Dryopteris     |      | • •••  | 293        |
| Hookeriana                              | •••        |       | elongatum      | •••  | •••    | 232        |
| Presliana                               |            |       | ellipticum     | •••  | •••    | 392        |
| prolifera                               | •••        |       | erubescens     | •••  | •••    | 289        |
| rcpanda                                 | •••        |       | exaltatum      | •••  | •••    | 282        |
| scmicordata                             | •••        |       | excavatum      | •••  | •••    | 347        |
| Polybotrya                              |            |       | Filix-mas      | •••  | •••    | 249        |
| appendiculat                            | a          | . 424 | fragrans       | •••  | •••    | 89         |
|                                         | leniifolia |       | furfuraceum    | •••  | •••    | 327        |
| -                                       | tulata     |       | fuscatum       | •••  | •••    | 311        |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | miltoniana | •     | glabrum        | •••  | •••    | 358        |
| " maj                                   |            |       | gladiatum      | •••  | •••    | 346        |
|                                         | integra    |       | glandulosum    | •••  | •••    | 309        |
| aspleniifolia                           | •••        |       | glaucum        | •••  | •••    | 2          |
| Helferiana                              | •••        |       | grandifolium   | •••  | •••    | 355        |
| Polypodium                              |            | 7     | Grevilleanum   |      | •••    | 347        |
| acutissimum                             | •••        | 346   | Griffithii     | •••  | •••    | 291        |
| adna <b>s</b> ce <b>n</b> s             | •••        |       | harpophyllum   | •••  | •••    | 204        |
| adnatum                                 | •••        |       | hastatum       | •••  |        | 364        |
| alternifolium                           | • • • •    | & 367 | heterocarpum   | •••  | •••    | 355        |
| appendiculat                            |            |       | hirtellum      | •••  | •••    | 305        |
| argutum                                 | •••        | -     | hirtum         |      | •••    | 305        |
| avriculatum                             |            | & 290 | jaintense      | •••  | •••    | 327        |
| Beddomei                                | 203        | 322   | khasyanum      |      | •••    | 308        |
| bifurcatum                              |            | 0     | lanceolatum    | •••  | •••    | -          |
| brunneum                                | ••• •••    | 292   | lasiosorum     | •••  | •••    | 351<br>305 |
| coniifolium                             | •••        | 206   | lebidota       | •••  | •••    | 305        |
|                                         |            |       |                |      |        |            |

|                      |     | PAGE | PAG                      |
|----------------------|-----|------|--------------------------|
| lineare (Linn.)      | ••• | 5    | Russellianum 26          |
| lineare var. 13 simp |     | 347  | semibipinnatum 21        |
| Linnæi               | ••• | 343  | serra 31                 |
| Lonchitis            | ••• | 203  | sesquipedale 34          |
| longifrons           | ••• | 353  | sessilifolium 30         |
| longipes             | ••• | 292  | simplex 34               |
| loriforme            | ••• | 346  | speluncæ 5               |
| marginale            | ••• | 64   | sphærocephalum 35        |
| mediale              | ••• | 303  | subconfluens 30          |
| minutum              |     | 313  | subdigitatum 29          |
| multilineatum        | ••• | 275  | subevenosum 30           |
| mysurense            | •   | 331  | subfalcatum 31           |
| nigrocarpum          | ••• | 264  | subtripinnatum 26        |
| normale              | ••• | 353  | superficiale 35          |
| nummulariæfolium     | ••• | 334  | tenericaule 26           |
| obliquatum           | ••• | 311  | Thwaitesii 30            |
| obscurum             | ••• | 243  | trichomanoides 30        |
| ornatum              | ••• | 294  | tridactylon 36           |
| ovatum               | ••• | 354  | unitum 26                |
| oxylobum             | ••• | 362  | venustum 37              |
| baludosum            | ••• | 292  | verrucosum 324, 32       |
| palustre             | ••• | 421  | vittarioides 32          |
| parasiticum          | ••• | 278  | Walkeræ 23               |
| parasiticum          | ••• | 302  | Wallii 30                |
| var. pilosiuscu      | lum | 305  | Wightianum 34            |
| parvulum             | ••• | 314  | Zeylanicum 30            |
| penangianum          | ••• | 276  | Polystichum aculeatum 20 |
| pertusum             | ••• | 325  | var. anomalum 20         |
| Phegopteris          | ••• | 292  | " angulare 20            |
| polycephalum         | ••• | 358  | " biaristatum 20         |
| porosum              | ••• | 331  | " lobatum 20             |
| pteroides            | ••• | 269  | " mucronifolium 21       |
| quercifolium         | ••• | 343  | " rufo-barbatum 20       |
| repandulum           | ••• | 313  | " simifertile 20         |
| rivale               | ••• | 31   | " setosum 20             |
| Robertianum          | ••• | 293  | " travancorium 20        |
| rufescens            | ••• | 293  | amabile. see Lastrea     |
| rugosulum            | ••• | 295  | aristatum. see Lastrea   |
| rugulosum            | ••• | 295  | var. affine. see Lastres |
|                      |     | 3    | 3                        |



| , ···                    |
|--------------------------|
| brachypterum             |
| coniifolium, see Lactua  |
| i wspitosum              |
| Jæniculaceum             |
| 111Cifolium              |
| lachenense               |
| Lonchitis                |
| obliquum                 |
| Prescottianum            |
| var. Bakerianum          |
| Castanum                 |
| , castaneum semicordatum |
| sikkimense               |
| stimulans                |
| Thomsoni                 |
| •••                      |
| var. gracilis            |
| Pasia                    |
| Prosaptia                |
| contigua                 |
| Emersoni                 |
| Pteris                   |
| aquilina                 |
| var. esculenta           |
| 704                      |
| liaurita II              |
|                          |

| Index               | то   | THE | SPEC        | cies and Synon      | YMS. |       | 499         |
|---------------------|------|-----|-------------|---------------------|------|-------|-------------|
|                     |      |     | PAGE        |                     |      |       | PAGE        |
| coadunata           | •••  | ••• | 222         | Sphæropteris        |      |       |             |
| gigantea            |      | ••• | 224         | barbata             | •••  |       | 22          |
| var. minor          | •    | ••• | 225         | Stegnogramme        |      |       |             |
| Griffithii          | •••  | ••• | 222         | aspidiodes          | •••  | •••   | <b>38</b> 0 |
| heterocarpa         | •••  | ••• | 219         | Stenochlæna         |      |       |             |
| heterosora          | •••  | ••• | 219         | palustre            | •••  | •••   | 421         |
| pteropus            | •••  | ••• | 220         | scandens            | •••  | •••   | 423         |
| va <b>r. min</b> or | r    | ••• | 220         | sorbifoli <b>a</b>  | •••  | •••   | 423         |
| siifolia            | •••  | ••• | 218         | Stenoloma           |      |       |             |
| simulans            | •••  | ••• | 223         | chinensis           | •••  | •••   | 70          |
| Thwatesii           | •••  | ••• | 220         | Struthiopteris      |      |       |             |
| variolosa           | •••  | ••• | 218         | orientalis          | •••  | •••   | 20          |
| Schellolepis        | •••  | ••• | 324         | Syngramme           |      |       |             |
| Schizæa             |      |     |             | alismæfoli <b>a</b> |      | •••   | 389         |
| dichotoma           |      | ••• | 452         | fraxinea            | •••  | •••   | 386         |
| digitata            | •••  |     | 452         | vestita             | •••  |       | 386         |
| malaccana           |      | ••• | 452         | Wallichii           |      | •••   | 387         |
|                     | •••  | ••• | 450         | Tæniopsis           |      |       |             |
| Schizoloma          |      |     |             | falcata             | •••  | •••   | 410         |
| cordata             | •••  | ••• | 79          | lineata             |      | • • • | 407         |
| davallioides        | •••  | ••• | 79          | scolopendrium       | •••  |       | 407         |
| ensifolia           | •••  | ••• | 80          | Tænitis             |      |       |             |
| Griffithiana        | •••  | ••• | 80          | blechnoides         | •••  |       | 410         |
| gueriniana          | •••  | ••• | 80          | Teratophyllum       |      |       |             |
| heterophylla        | •••  | ••• | 80          | aculeatum           |      | •••   | 423         |
| lobata              | •••  | ••• | 78          | Thamnopteris        |      |       |             |
| var. malab          | aric | um  | 79          | Grevillei           | •••  |       | 139         |
| nitens              | •••  | ••• | 79          | musæfolia           | •••  | •••   | 139         |
| recurvata           | •••  | ••• | 79          | Nidus               | •••  | •••   | 137         |
| Selliguea           |      |     |             | var. musæf          | olia | •••   | 139         |
| avenia              | •••  | ••• | 394         | " phyllit           | idis | •••   | 139         |
| caudiformis         | •••  | ••• | 390         | Simonsiana          | •••  | •••   | 141         |
| decurrens           | •••  | ••• | 392         | Trichomanes         |      |       |             |
| elliptica           | •••  |     | 392         | anceps              | •••  | •••   | 44          |
| Féei                | •••  | ••• | 389         | auriculatum         | •••  | •••   | 44          |
| Hamiltoniana        | •••  | ••• | 390         | bipunctatum         | •••  | •••   | 41          |
| involuta            | •••  | ••• | 393         | var. insign         | е    | •••   | 42          |
| lanceolata          | •••  | ••• | 393         | " plicati           | ım   | •••   | 42          |
| Maingayi            | •••  | ••• | 39 <b>2</b> | birmanicum          | •••  | •••   | 43          |



Henzaianum

insigne
intramarginale ...
javanicum
Kurzii ...
limbatum
Motleyi ...
muscoides
var. sublimbatum
nanum ...
neilgherrense ...
pallidum ...
parvulum
plicatum
proliferum
pusillum ...
pyxidiferum
yar. limbatum



## SELECTION

FROM THE

Miscellaneous Publications

O

THACKER, SPINK AND Co.

LONDON: W. THACKER & Co., 87 NEWGATE STREET.



## LAYS OF IND. By ALIPH CHEEM.

COMIC, SATIRICAL, AND DESCRIPTIVE

Poems Kllustratibe of Anglo-Endian Life.

Seventh Edition. Enlarged. Cloth, gilt. Rs. 7.

### REVIEWS OF PREVIOUS EDITIONS.

"This is a remarkably bright little book. 'Aliph Cheem,' supposed to be the nom de plume of an officer in the 18th Hussars, is, after his fashion, an Indian Bon Gaultier. In a few of the poems the jokes, turning on local names and customs, are somewhat esoteric; but, taken throughout, the verses are characterized by high animal spirits, great cleverness, and most excellent fooling."—The World.

"Aliph Cheem presents us in this volume with some highly amusing ballads and songs, which have already in a former edition warmed the hearts and cheered the lonely hours of many an Anglo-Indian, the pictures being chiefly those of Indian life. There is no mistaking the humour, and at times, indeed, the fun is both 'fast and furious.' Many portions remind us of the 'Bab Ballads.' One can readily imagine the merriment created round the camp fire by the recitation of 'The Two Thumpers,' which is irresistibly droll. . . . The edition before us is enlarged, and contains illustrations by the author, in addition to which it is beautifully printed and handsomely got up, all which recommendations are sure to make the name of Aliph Cheem more popular in India than ever."—Liverpool Mercury.

#### Reviews of "Lays of Ind."

"The 'Lays' are not only Anglo-Indian in origin, but out-and-out Anglo-Indian in subject and colour. To one who knows something of life at an Indian 'station' they will be especially amusing. Their exuberant fun at the same time may well attract the attention of the ill-defined individual known as 'the general reader.'"—Scotsman.

"To many Anglo-Indians the lively verses 'Aliph Cheem' must be very well known, while to those who have not yet become acquainted with them we can only say, read them on the first opportunity. To those not familiar with Indian life they may be specially com-



mended for the picture which they give of many of its lighter incidents and conditions, and of several of its ordinary personages. . . . We have read the volume with real pleasure, and we have only to add that it is nicely printed and elegantly finished, and that it has several charming woodcuts, of which some are by the author, whom Indian gossip, by the way, has identified with Captain Yeldham, of the 18th Hussars."—Bath Chronicle.

"Satire of the most amusing and inoffensive kind, humour the most genuine, and pathos the most touching pervade these 'Lays of Ind.' . . . From Indian friends we have heard of the popularity these 'Lays' have obtained in the land where they were written, and we predict for them a popularity equally great at home."—
Monthly Homaopathic Review.

"Former editions of this entertaining book having been received with great favour by the public and by the press, a new edition has been issued in elegant type and binding. The author, although assuming a nom de plume, is recognized as a distinguished cavalry officer, possessed of a vivid imagination and a sense of humour amounting sometimes to rollicking and contagious fun. Many of his 'Lays' suggest recollections of some of the best pieces in the 'Ingoldsby Legends,' or in the 'Biglow Papers' of Russell Lowell, while revealing a character of their own. Anglo-Indian terms and usages are skilfully employed, and even what appears to some the uneventful life of a secluded station is made to yield incidents for humorous description."—Capital and Labour, May 17th, 1876.

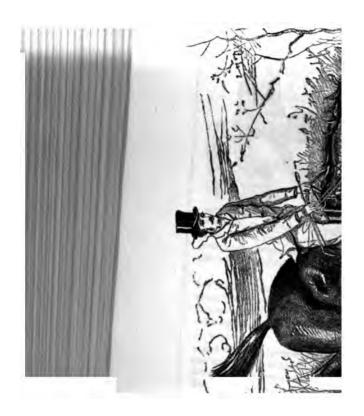

### REVIEWS OF CAPT. HAYES'

### RIDING: ON THE FLAT AND ACROSS COUNTRY.

A Guide to Practical Horsemanship.

Illustrated Sporting and Dramatic News—"The book is one that no man who has ever sat in a saddle can fail to read with interest."

The Field.—"The general directions are in most cases in accordance with our own opinions; and Mr. Hayes has supplemented his own experience of race-riding by resorting to Tom Cannon, Fordham, and other well-known jockeys for illustration. 'The Guide' is, on the whole, thoroughly reliable; and both the illustrations and the printing do credit to the publishers."

The Guide' is, on the whole, thoroughly reliable; and both the illustrations and the printing do credit to the publishers."

The Sporting Life.—"It has, however, been reserved for Captain Hayes to write what in our opinion will be generally accepted as the most comprehensive, enlightened, and 'all round' work on riding, bringing to bear as he does not only his own great experience, but the advice and practice of many of the best recognized horsemen of the period,"

Altheneum.—"Is

eminently sen-

sible and useful manual. . . . Is in all respects satis-factory."

Scotsman. — "A thoroughly practi-cal treatise." Graphic. - " Is

as practical as Captain Horace Hayes 'Veterinary Notes and 'Guide to Horse Manage-

ment in India. Greater praise than this it is impossible to give."

Vanity Fair.—"Three-fourths of those who indulge in what they call riding in Hyde Park would do well to learn this book by heart."

The Queen.—"The chapter devoted to 'ladies' riding' calls for notice in these columns, as in it will be found information of a kind which is frequently asked for,

while it is not always easy to point out to the enquirer a trustworthy source from which it may be obtained."

Society.—"The whole book is written in a style eminently suited to the subject."

Bell's Life.—"There is left nothing unsaid in the present publication to ensure a

thorough acquaintance with the subject."

Sporting Times.—"'Riding,' we venture to say, will take its place as a manual Sporting 1 tmes.—" Riging, we venture to say, will take its place as a measure for equestrians, and will be equally appreciated by the boy with his first Shetland pony and the practised sportsman of the shires. . . . It is written in an easy, pleasant style; not too elaborate for the youthful rider, and sufficiently instructive for the practical horseman. We heartily commend it to our readers." practical horseman. We heartily commend it to our readers."

The Standard.—"Captain Hayes having written an able work on the horse and

how to treat him, goes on by a course of natural progress to describe how to ride him, and displays in his last book the ability which characterised his previous effort. To possess knowledge and to succeed in imparting it are two different things; but Captain Hayes is not only master of his subject, but he knows how to aid others in gaining such a mastery as may be obtained by the study of a book."

## HINDU MYTHOLOGY.



BY REV. W. J. WILKINS.

### JUST PUBLISHED.

Uniform with 'Lays of Ind," "Riding," "Anglo-Indian Domestic Life," &c.
Imperial 16mo. Rs. 7.

## HINDU MYTHOLOGY:

VEDIC AND PURANIC.



BY REV. W. J. WILKINS,

OF THE LONDON MISSIONARY SOCIETY, CALCUTTA.

ILLUSTRATED BY VERY NUMEROUS ENGRAVINGS FROM DRAWINGS BY NATIVE ARTISTS AND OTHERS.

### IN PREPARATION.

Uniform with "Lays of Ind," "Riding," "Hindu Mythology," &c.

## A NATURAL HISTORY

OF THE

## MAMMALIA OF INDIA.



### By R. A. STERNDALE,

AUTHOR OF "SEONEE OR CAMP LIFE ON THE SATPURA RANGE," "THE DENIZENS OF THE JUNGLE," "THE AFGHAN KNIFE," ETC.

COPIOUSLY ILLUSTRATED FROM ORIGINAL DRAWINGS BY THE AUTHOR AND OTHERS.



## ANGLO-INDIAN DOMESTIC LIFE.

By the Author of "Rural Life in Bengal,"

PROFUSELY ILLUSTRATED.



A New Edition abridged and re-written with the Original and other Illustrations selected by the late COLESWORTHY GRANT.

## HANDBOOK OF INDIAN FERNS.



By COLONEL R. H. BEDDOME.

#### IN THE PRESS.

Uniform with "Lays of Ind," "Natural History of the Mammalia of India," "Hindu Mythology," "Riding," &c.

## A POPULAR HANDBOOK

OF

## INDIAN FERNS.

BY COLONEL R. H. BEDDOME,

AUTHOR OF "THE FERNS OF BRITISH INDIA," "THE FERNS OF SOUTHERN INDIA."

The work has been specially written in a style as free from technicalities as possible, to meet the wants of non-scientific readers, and to assist visitors to the numerous Hill Stations of India in the selection and gathering of Ferns.

Illustrated with 300 Plates from the Drawings already so well known in India.



ILLUSTRATED FROM DRAWINGS BY THE AUTHOR.

Second Edition, in Crown 8vo., Illustrated, Rs. 7.

## VETERINARY NOTES FOR HORSE-OWNERS.

AN EVERY-DAY HORSE BOOK.

### By CAPT. M. HORACE HAYES.

#### OPINIONS OF THE PRESS.

Saturday Review .- "The work is written in a clear and practical way."

The Field. —"Of the many popular veterinary books which have come under our notice, this is certainly one of the most scientific and reliable. The author tells us, in the preface to the first edition, that any merit which the book may possess is to



be ascribed to the teaching of the Principal and Professors of the New Veterinary College at Edinburgh, where he studied. It is much to be desired that every student would make so much use of his opportunities as Capt. Hayes has done.

"Some notice is accorded to nearly all the diseases which are common to horses in this country, and the writer takes advantage of his Indian experience to touch upon several maladies of horses in that country, where veterinary surgeons are few and far between. The description of symptoms and the directions for the application of remedies are given in perfectly plain terms, which the tyro will find no difficulty in comprehending; and, for the purpose of further smoothing his path, a chapter is given

on veterinary medicines, their actions, uses, and doses. This information will be most acceptable to the majority of horse-owners, and may be invaluable on an emergency when no advice better than that of the village cow doctor can be obtained."

The Veterinary Journal.—"A handy little book for the use of horse-owners, which may prove of much service to them when they cannot obtain the assistance of a veterinary surgeon, as well as afford them some notion of many of the ailments to which the horse is exposed, and the manner in which they may be best treated."

The Sporting Times.—"It is what it professes to be—a clear and comprehensive manual for all horse-owners, and, without trenching too much upon the almost

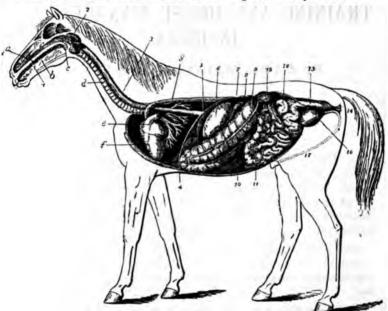

sacred mysteries of the veterinary art, it places a valuable weapon of defence in the hands of those who may be out of the reach of professional assistance, and we should be glad to see it as a part of the 'properties' wherever a horse is kept."

Illustrated Sporting and Dramatic News.—" Simplicity is one of the most commendable features in the book. What Captain Hayes has to say he says in plain terms, and the book is a very useful one for everybody who is concerned with horses."

The Sporting Life.—"We heartily welcome the second edition of this exceedingly useful book. The first edition was brought out about two years since, but the work now under notice is fully double the size of its predecessor, and as a matter of course contains more information. Captain Hayes, the author, is not only a practical man in all things connected with the horse, but has also studied his subject from a scientific point of view."

New Edition. Crown 8vo., price Rs. 5.

### A GUIDE TO

# TRAINING AND HORSE MANAGEMENT IN INDIA.

BY CAPT. M. HORACE HAYES.

#### OPINIONS OF THE PRESS.

The Pioneer (Allahabad).—"The merits of Captain Hayes' book are so well known to all Anglo-Indians that it would be idle to go over old ground in praising the sound practical knowledge shown by the author in all he writes concerning race-horses. The new edition, however, goes even farther than this, for the subject of horse management is no longer made subservient to training, but is dealt with fully and clearly in separate chapters."

Oriental Sporting Magazine.—" His intentions are truly sportsmanlike and praiseworthy, and if carefully followed ought to ensure the attainment of a portion of that success in training which the author himself has been renowned for."

Englishman (Calcutta).—"It is the practical part of the book with reference to the more ordinary matters connected with horses that makes it so useful,"

The Veterinary Journal.—"We entertain a very high opinion of Captain Hayes' book on 'Horse Training and Management in India,' and are of opinion that no better guide could be placed in the hands of either amateur horseman or veterinary surgeon newly arrived in that important division of our empire. We had not the opportunity of seeing the first edition, but from a careful perusal of the present it appears to contain everything pertaining to training and managing horses. The author proves himself to be not only

well-informed theoretically and practically, as to preparing horses for racing in that hot climate, as well as to their equipment and handling for ordinary work, but he also shows that he is possessed of no mean amount of that knowledge which is derived from the study of veterinary medicine. His remarks on shoeing are most judicious and sensible, and if his recommendations were adopted and carried into effect, the pernicious farriery of the native shoeing-smiths would be replaced by a method which would greatly benefit horses and their owners.

"Everything relating to racing in India, and the rules of the turf in that country, is embodied in Captain Hayes' book, and not the least valuable portion of it is the Hindustanee vocabulary, containing vernacular terms referring to all matters relating to the horse, as well as diseases, medicine, etc. This alone should make the guide valuable to the young veterinary surgeon, who finds himself compelled to pick up, as best he can, the rudiments of a strange language when he commences his tour of professional duty."

Saturday Review.—" Captain Hayes has brought out a second edition of his work on the training and management of horses in India. It is, of course, specially adapted to the circumstances of that country; but the general instructions which it contains, and which are of a shrewd and practical character, render it a useful guide in regard to horses anywhere."

Bombay Gazette.—"We have to acknowledge with thanks the receipt of the new edition, re-arranged and much enlarged, of Captain Hayes' very valuable handbook on the above subject. Captain Hayes, by his 'Veterinary Notes for Horse-owners,' as well as the former edition of the work we are now noticing, has already made his name pretty familiar to the lovers of horseflesh in India, and it would therefore be quite superfluous for us to say that he is an authority to whom the horse-owner may safely turn for advice and assistance on every kind of subject connected with the horse and his use."

BY THE SAME AUTHOR. IN THE PRESS.

### INDIAN RACING REMINISCENCES.

REPRINTED, WITH ADDITIONS FROM THE INDIAN NEWSPAPERS,
WITH NUMEROUS ILLUSTRATIONS.

One Vol. Small 8vo. Rs. 3-8,

## TALES FROM INDIAN HISTORY:

BRING THE

### Junuls of Judin quiold in Purruliugs.

#### By J. TALBOYS WHEELER.

Forms a complete History of India from the earliest period to the present. day, drawn up as a series of "Narratives" for general reading in schools and families. So far it will resemble the history of Scotland as told in Sir Walter Scott's "Tales of a Grandfather," omitting all details and disquisitions which are sufficiently given in the author's larger histories of India, and seeking to tell the progress of events in the most simple and attractive manner.

#### Reviews of Wheeler's Tales from Indian History.

- "While the work has been written for them (natives), it has also been written for the people of England, who will find in the volume, perhaps for the first time, the history of our great dependency made extremely attractive reading. Mr. Wheeler's narrative is written in a most graceful style: indeed, he is master of the English language. He does not confine himself to the mere dry details of history, but tells the adventures of Indian heroes and heroines in legends of love and war; describes the village communities of India, their organization and self-government; delineates the results of caste, infant marriage, and other Hindoo institutions and usages as seen in the family and social life of the people in villages and towns, as well as in courts and palaces. . . . The work also contains valuable observations on the foreign relations of the Indian Empire with Persia, Russia, Turkey, and China. Altogether this is a work of rare merit."—Broad Arrow.
- "In going through an interesting book, the reader will be furnished with a good general notion of Indian history, and learn besides something about Indian modes of life."—Queen.
- "Will absorb the attention of all who delight in thrilling records of adventure and daring. It is no mere compilation, but an earnest and brightly-written book."

  —Daily Chronicle.
- "This little volume contains a history of India in the form of tales and narratives, intended by the author for the people of India as well as for those of the British Isles."—Army and Navy Gazette.
- "No young reader who revolts at the ordinary history presented to him in his school books will hesitate to take up this. No one can read a volume such as this without being deeply interested."—Scotsman.

In Crown 8vo., Rs. 3-8.

## BASIL ORMOND, AND CHRISTABEL'S LOVE.

Meinichl Inles.

By the Author of "Lays of Ind."

#### OPINIONS OF THE PRESS.

Broad Arrow.—"Display remarkable power, coupled with melodious versification"

Graphic.—"The author of 'Lays of Ind' shows in his latest book, 'Basil Ormond, and Christabel's Love,' that he can write something more than good humorous verse—a fact which was indeed foretokened by more than one piece in his former volume, notably by 'The Loafer.' There is, perhaps, no one amongst our minor singers whose rhythm is more easy and natural, whilst in the first of the two poems there is an amount of tragic intensity for which we were hardly prepared."

Times of India.—"Both stories are prettily told, and we feel assured that these modest poems will command a large circle of readers. 'Aliph Cheem' is so well known to the Indian public through his 'Lays of Ind,' that anything from his pen requires but few words of recommendation from us; but in his present poems he has opened a new mine, and we are mistaken if the public do not agree with us in thinking that he has hit upon a vein of rich metal."

Statesman.—"We have already seen how 'Aliph Cheem' can use his pen for good-natured satire and racy fun, and are now presented with a couple of poems of a deeper vein. The plaintive strain in these prolonged ballads, for such the poems are, is maintained without a break from the first stanza to the last."

Islington News.—" 'Aliph Cheem,' the poet who received the commendation of the entire Press, both of England and India, upon his former work, has written the above volume, which comprises two love stories of an Idyllic yet striking character.

. . At the present time, when there is so much versification, which is not only inelegant but unintelligible, it is gratifying to have a book placed in our hands for review that is clear in style, and displays a genuine poetic instinct from the first page to the last."

In 8vo., price Rs. 3-8.

THE

## RACES OF AFGHANISTAN:

BEING A BRIEF ACCOUNT OF THE

PRINCIPAL NATIVE TRIBES INHABITING
THAT COUNTRY.

BY SURGEON-MAJOR H. W. BELLEW, C.S.I.,

Late on Political Duty at Kabul.

#### OPINIONS OF THE PRESS.

The Examiner.—"If Lord Hartington wants to begin to understand the problem he has to deal with in Afghanistan, he should take down with him to the House of Commons this new book by Dr. Bellew. . . . Dr. Bellew perceived, by the ignorant comments of speakers and writers on the Afghan question, how very much some book was needed to enlighten the understandings of public instructors; and therefore, amid the multifarious duties he had to fulfil at Cabul, he set himself to produce a work which does not err on the side of elaborateness, but which yet contains ample information to keep journalists and Members of Parliament and platform orators from vain babblings on this intricate subject. . . The resume of the history of the Afghans, including a chapter summarising our relations with the country, leads naturally up to the story of the life of Shere Ali, which results in the conclusion that the Afghan 'is not fit to govern either himself or others, and sadly wants a master. If we don't take up that role, Russia will. For a master the Afghans want, and a master they must have sooner or later.' . . . An admirable index increases the value of the work."

Indian Mail.—"This short book is of considerable merit, and ought to seriously influence the judgment of those who have assumed the direction of England's affairs. Its value lies in the preciseness of the information given, its clear and methodical arrangement, and its trustworthiness, from the acknowledged ability and absolute knowledge of the subject possessed by the author. Dr. Bellew is not a political speculator, but a serious scholar, who has spent many years among and in connection with the people of Afghanistan; he speaks their languages with ease, is well read in the history and literature of the country, and enjoys the confidence of the tribesmen.

Dr. Bellew's book will be read with considerable interest, both as a valuable contribution to ethnography and as a guide in the maze in which politicians have lost themselves."

Prepared for the use of the Survey Department of India, and published under the authority of the Government of India.

Royal 8vo. Rs. 12.

## A MANUAL OF SURVEYING FOR INDIA:



DETAILING THE MODE OF

OPERATIONS ON THE

TRIGONOMETRICAL,

TOPOGRAPHICAL,

AND REVENUE

SURVEYS OF INDIA.

COMPILED BY

SIR H. L. THUILLIER, K.C.S.I., ROYAL ARTILLERY,

LIEUT.-COL. R. SMYTH, late BENGAL ARTILLERY.



In Crown 8vo., Rs. 3-8.

#### THE

## STEEPLECHASE HORSE:

Pow to Select, Tyxin und Lide Him.

WITH NOTES ON ACCIDENTS AND DISEASES, AND THEIR TREATMENT.

BY CAPTAIN J. HUMFREY.

#### OPINIONS OF THE PRESS.

Sporting Life.—"Under this title we have to notice a very useful and interesting volume, evidently the work of a practical pen. The subject-matter applies principally to Indian experiences, but is for the most part applicable to the selection, education, and management of the horse in any country. The treatment of equine ailments is also set forth in plain language.

"With these remarks we feel justified in heartily commending the book, and its perusal cannot fail to repay."

Illustrated Sporting and Dramatic News.—"The following anecdote is an admirable specimen of what ingenuity and determination can accomplish. It is borrowed from an excellent little volume by Captain Humfrey, entitled, 'The Steeplechase,' a treatise which though primarily intended for Indian readers, may be studied with advantage by all who care to know what a practical judge has to say upon the subject."

Third Edition, Demy 8vo, Rs. 10.

## A MANUAL OF GARDENING

BENGAL AND UPPER INDIA.

By THOMAS A. C. FIRMINGER, M.A.



OPERATIONS OF GARDENING.

Chap. I.—Climate—Soils—Manures.

Chap. II.—Laying-out a Garden—Lawns —Hedges—Hoeing and Digging— Drainage — Conservatories — Betel Houses—Decorations—Implements— Shades—Labels—Vermin—Weeds.

Chap. III.—Seeds—Seed Sowing—Pot Culture—Planting—Cuttings—Layers —Gootee—Grafting and Inarching— Budding—Pruning and Root Pruning -Conveyance.

Chap. IV.—Calendar of Operations.

#### GARDEN PLANTS.

- Culinary Vegetables.
   Dessert Fruits.
   Edible Nuts.

- Ornamental Annuals.
   Ornamental Trees, Shrubs, and Herbaceous Perennials.

IN PREPARATION. Demy 8vo.

## MANUAL OF AGRICULTURE FOR INDIA.

By J. FRED. POGSON,

AUTHOR OF "INDIAN GARDENING," "THE INDIAN AGRICULTURIST."

Principal Headings.—Soils, Ploughing, Manures, Wheat, Barley, Oats, Millet, Maize, Pea, Bean, Dall, Sugar, Root Field Crops, &c., &c.

In Demy 8vo., cloth., Rs. 8.

## MALARIA:

ITS CAUSES AND ITS EFFECTS;

AND

#### INJURIES OF THE SPLEEN.

By E. G. RUSSELL, M.B., B.Sc., LOND., Surgeon, Bengal Medical Service.

#### OPINIONS OF THE PRESS.

The Lancet.—"In the present volume Dr. Russell discusses most exhaustively the subject of malaria and its effects, and the work should be read by all who are liable to be called upon to treat the conditions to which it gives rise. The chapter which describes the malarial lesions of the stomach and liver will perhaps be read with most interest by the English practitioner. Dr. Russell offers a useful hint not to mistake severe dyspepsia and gastric irritability associated with pale diarrhoea arising from too constant and prolonged a residence in malarious regions for hepatic disease induced by 'free living'—a caution the more needed since, we fear, all dyspeptic troubles occurring in old Indians are apt to be regarded as due 'to liver' provoked by unlimited brandy pawnee, hot curries, and tropical suns. Dr. Russell ably discusses the relationship between ague and typhoid—a question that has been raised by Sir Joseph Fayrer.

The second part of the volume is devoted to an analysis of fifty cases of injury of the spleen. These injuries, from the frequency of their occurrence, and the importance of their medico-legal bearings, are of peculiar interest to the medical practitioner in India, but their consideration need not detain us at present. We therefore leave Dr. Russell's volume, commending it to the notice of our readers as a book full of facts and of clinical research, and which must be considered as an authority on the subject of malaria."

The Medical Press and Circular.—"The appearance of this work is opportune at this time, when the subject of fevers in relation to climate in India is obtaining special attention. The author, from his position as civil surgeon of Famrup in Assam, had ample opportunities of practically studying his subject, for the district of which that station is the centre is noted for its malarious character, and for the prevalence of malarial disease, including 'fever and its sequelæ, dysentery, diarhoea, and cholera.' But besides the results of his personal observations, he summurises the views of recognised authorities on his subject, and thus presents to his realers a convenient epitome of previous investigations. His work is of considerate merit, and deserves to be extensively read."

ENTIRELY RE-WRITTEN. Seventh Edition. Crown 8vo., Rs. 7.

#### GOODEVE'S HINTS

FOR THE

## MANAGEMENT AND MEDICAL TREATMENT

OI

#### CHILDREN IN INDIA.

RE-WRITTEN BY EDWARD A. BIRCH, M.D.,

Surgeon-Major, Bengal Establishment.

Dr. Goodeve.—"I have no hesitation in saying, that the present edition is for many reasons superior to its predecessors. It is written very carefully, and with much knowledge and experience on the author's part, whilst it possesses the great advantage of bringing up the subject to the present level of Medical Science."

The Medical Times and Gazette, in an article upon this work and Moore's 'Family Medicine for India, 'says:—"New editions of these two well-known works have recently appeared. They are both intended to supply in some measure the medical wants of our numerous countrymen in India, who may be either far from professional help, in emergencies of sickness or of accident, or destitute of medical advice regarding the proper management of their own health, and especially that of their children, in the trying climate of Hindostan. Although we are, as a rule, very much opposed to popular medical instruction, believing that the result is most frequently a minimum of serviceable knowledge along with a vast preponderance of what is but partial, misleading, and dangerous, yet the peculiar circumstances of many of our countrymen in India, together with the special and insidious dangers of its varying climate, fully justify the publication of a few trustworthy popular works to warn the unwary new-comer, before it be too late, of the dangers he has to encounter, and to give judicious counsel to solitary individuals and families who cannot enjoy the advantages of personal professional advice. Moreover, the two works before us are in themselves probably about the best examples of medical works written for non-professional readers. The style of each is simple, and as free as possible from technical expressions. The modes of treatment recommended are generally those most likely to yield good results in the hands of laymen; and throughout each volume the important fact is kept constantly before the mind of the reader, that the volume he is using is but a poor substitute for personal professional advice, for which it must be discarded whenever there is the opportunity. Written with such objects, and in such a spirit, these volumes cannot fail to be of the greatest service; and that they are appreciated is shown by the rapid appearance of successive editions, the second mentioned and elder treatise having now reached the seventh editio



PART L, Re. 1. PART IL, Rs. 2.

## A TEXT BOOK INDIAN BOTANY:

MORPHOLOGICAL,

PHYSIOLOGICAL,

and SYSTEMATIC.

By W. H. GREGG, Lecturer on Botany, Hughli College.

Revised by
W. BOTTING HEMSLEY,
THE HERBARIUM, KEW.





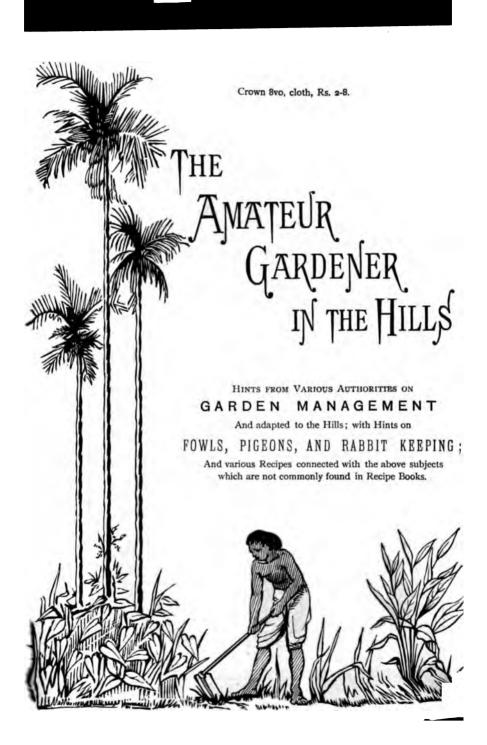



In Super Royal 8vo, with 166 Illustrations. Rs. 6-8.

## RURAL LIFE IN BENGAL.

Illustrative of Anglo-Indian Suburban Life; the Habits of the Rural Classes; the varied Produce of the Soil and Seasons; and the Culture and Manufucture of Indigo.

By C. GRANT.





# INDIAN GOOKERY BOOK



## A PRACTICAL HANDBOOK TO THE KITCHEN IN INDIA:

ADAPTED TO THE THREE PRESIDENCIES.

Containing Original and Approved Recipes in every department of Indian Cookery; Recipes for Summer Beverages and Home-made Liqueurs: Medicinal and other Recipes; together with a variety of things worth knowing.

BY A THIRTY-FIVE YEARS' RESIDENT.

#### GUIDE BOOKS, &c.

#### AGRA.

A Handbook for Visitors to Agra and its Neighbour-hood. By H. G. Keene, C.S. Fourth Edition, revised. Maps, Plans, &c. Fcap. 8vo., cloth. Rs. 2-8.

#### ALLAHABAD—CAWNPORE.

A Handbook for Visitors to Allahabad, Cawmpore, and Lucknow, By H. G. KEENE, C.S. Second Edition, re-written and enlarged. Fcap. 8vo. Rs. 2-8.

#### CENTRAL INDIA.

A Memoir of Central India, including Malwa and adjoining Provinces, with the History, and copious Illustrations, of the Past and Present Conditions of that Country. By Major-General Sir John Malcolm, G.C.B., K.L.S. Reprinted from the Third Edition. With Map. In 2 vols., crown 8vo. Rs. 7.

#### DELHI.

A Handbook for Visitors to Delhi and its Neighbourhood. By H. G. Keene, C.S. Fourth Edition. Maps. Fcap. 8vo., cloth. Rs. 2-8.

#### KASHMIR.

The Kashmir Handbook: A Guide for Visitors. With Map and Routes. By John Ince, M.D. Third Edition. Rs. 5.

#### NORTH-WEST PROVINCES.

How we did "the Lions" of the North-West: A Trip in the Durga-Pujahs to Lucknow, Delhi, Agra. By F. O. B. Re. 1.

#### HOMEWARD, VIA AMERICA.

Calcutta to Liverpool, by China, Japan, and America, in 1877. By Lieut.-General Sir Henry Norman. Second Edition. Fcap. 8vo., cloth. Rs. 2-8.

#### THE HIMALAYA.

Three Months' Tour through Bussahir, Kunawar, and Spiti, to Lahoul. By Mrs. J. C. Murray Aynsley. Crown 8vo.

#### MASURI.

A Guide to Masuri Dehra, Doon, and the Hills to the North, including Chapters on Hardwar, Roorkee, &c. By J. NORTHAM.

#### MEDICINE.

- Municipal Work in India; or, Hints on Sanitation, General Conservancy, and Improvements in Municipalities, Towns, and Villages. By R. CRAUFUIRD STERNDALE, Vice-Chairman Calcutta Suburban Municipality. Crown 8vo. Rs. 5.
- Blindness. Causes of Blindness in India; Treatment and Cure. By G. C. Hall, Esq., Surgeon Ind. Medl. Service. Fcap. 8vo, cloth. Rs. 2.
- Malaria: its Cause and Effects. Injuries of the Spleen: an Analysis of Thirty-nine Cases. By E. G. Russell, M.B. 8vo, cloth. Rs. 8.

  "Must be considered an authority on the subject."—Lancet.
- Jail Hygiene in India. By T. Hume, M.B. Fcap. 8vo.
- The Himalaya: Climate and Medical Topography, in their relation to the Disease Distribution of the Himalaya and Sub-Himalayan Districts; with reason for assigning a Malarious Origin to Goitre and other Diseases. By F. N. MACNAMARA, M.D., F.R.G.S. With Map. 8vo. Rs. 10.
- The Materia Medica of the Hindus. Compiled from Sanscrit works by UDOY CHAND DUTT; with a Glossary of Indian Plants. By G. King, F.L.S., M.B. 8vo, cloth. Rs. 6.
- A Monograph of Two Hundred and Forty-eight Cases of Lateral Lithotomy Operations performed in the North-West Provinces during a period of twelve years, by RAM NARAIN DASS. Illustrated by 256 Diagrams of Calculi, showing exterior and section, executed in Lithography. Pp. viii., 94. 8vo., cloth. Rs. 10.
- A Glossary of Medical and Medico-Legal Terms, including those most frequently met with in the Law Courts. Compiled by R. F. HUTCHINSON, M.D., Surgeon-Major, Bengal Army. Fcap. 8vo., cloth. Rs. 3.
- Hidayat-ul-Hukuma. A Hindustani Manual for the use of Indian Medical Officers, Native Doctors, and others. By GEORGE S. A. RANKING, B.A., M.B., Cantab., Surgeon, 6th Bengal Cavalry. 18mo., sewed. Rs. 1-4.

#### DOMESTIC, GARDEN, AND PRODUCE.

- Goodeve's Hints for the Management and Medical Treatment of Children in India. By EDWARD A. BIRCH, M.D., Surgeon-Major. Seventh Edition. Crown 8vo., cloth. Rs. 7.
- "I have no hesitation in saying that the present one is for many reasons superior to its predecessors. It is written very carefully, and with much knowledge and experience on the author's part, whilst it possesses the great advantage of bringing up the subject to the present level of Medical Science."—Dr. GOODEVE.
- Indian Notes about Dogs; their Diseases and Treatment.

  Compiled by Major C.——, author of "Horse Notes." Fcap. 8vo., cloth.

  Re. 1-8.
- Indian Domestic Economy and Receipt Book. With Hindustani Romanized Names; comprising numerous directions for Plain Wholesome Cookery, both Oriental and English; with much miscellaneous matter answering all general purposes of reference connected with Household Affairs likely to be immediately required by Families, Messes, and Private Individuals residing at the Presidencies or Out-Stations. By Dr. R. RIDDELL. Eighth Edition, revised. Royal 12mo. Rs. 6.
- Indian Cookery Book: A Practical Handbook to the Kitchen in India, adapted to the three Presidencies. By A THIRTY-FIVE YEARS' RESIDENT. Crown 8vo. Rs. 3.
- Queries at a Mess Table: What shall we Eat? What shall we Drink? By JOSHUA DUKE, Surgeon, 3rd Punjab Cavalry, Author of "Banting in India." Fcap. 8vo., cloth, gilt. Rs. 2-4.
- How to get Thin; or, Banting in India. By J. Duke. 12mo., stiff cover. Re. 1.
- A Manual of Gardening for Bengal and Upper India. By T. A. C. Firminger, Honorary Member Agri.-Horti. Society. Third edition. 8vo., cloth, gilt. Rs. 10.
- The Amateur Gardener in the Hills: being Hints and Recipes. By An Amateur. Crown 8vo. Rs. 3.
- Familiar Indian Flowers. Thirty Coloured Plates and descriptive Letterpress. By LENA LOWIS. 410., cloth. Rs. 22-8.
- Tea Gardens, Coffee Plantations, Indigo, Jute, Lac, and Cinchona Concerns in India, with their Capital, Directors, Proprietors, Agents, Managers, &c., and their Factory Marks. Rs. 2-8.

#### INDIAN LAW.

- The Negotiable Instruments Act of 1881. Edited, with Introduction, Notes, &c., by M. D. CHALMERS, Esq., Barrister-at-Law, Author of "Digest of the Law of Bills of Exchange." 8vo., cloth. Rs. 7.
- The Law of Specific Relief in India: being a Commentary on Act I. of 1877. By C. COLLETT, M.C.S., Author of "The Law of Torts." 8vo. (In the Press).
- The Indian Law Examination Manual. Second Edition. Revised, with all the New Laws, by FENDALL CURRIE. 8vo. Rs. 5.
- Revenue Sale Law of Lower Bengal. The Acts, Regulations, and Rules of the Board of Revenue; with Notes. Edited by W. E. H. FORSYTH. 8vo. Rs. 5.
- The Land Acquisition Act. Act X. of 1870, and Supplementary Acts. Edited, with Notes, by H. Beverley, B.C.S. 8vo. Rs. 5.
- The Law of Succession in India: Testamentary and Intestate. By G. S. Henderson, Barrister-at-Law. 8vo.
- The Probate and Administration Act. Act V. of 1881. With Notes by W. E. H. FORSYTH. Edited by F. J. COLLINSON. Rs. 5.
- Indian Case Law on Torts. By R. D. ALEXANDER, B.C.S. Crown 8vo. Rs. 4.

## HISTORY, &c.

- The Sovereign Princes and Chiefs of Central India. By G. R. ABERIGH MACKAY. Vol. I. Introduction. HOLKAR. Illustrated. Royal 8vo., cloth, gilt. Rs. 12.
- Ancient India, as described by Megasthenes and Arrian. With Introduction, Notes, &c., by J. W. McCrindle. 8vo. Rs. 2-8.
- The Commerce and Navigation of the Erythræan Sea:

  being a Translation of Periplus, Maris, Erythræi, and Arrian's
  Voyage of Nearchos. With Introduction, Commentary, and Notes,
  By J. W. McCrindle. 8vo. Rs. 3.
- Hindu Tribes and Castes. By Rev. M. A. SHERRING.
  Vol. II.: Hindu and Mahommedan Tribes of North-West Provinces,
  and the Aborigines of the Central Provinces. Vol. III.: The Races of
  South India, and Dissertations on Caste, Unity of the Human Race, &c.
  4to. Each Vol., Rs. 16.
- Early Records of British India. A History of Early English Settlements, as told in old Records, &c. By J. Talboys Wheeler. Royal 8vo. Rs. 5.

## THACKER, SPINK & CO.,

#### CALCUTTA.

THE VARIOUS DEPARTMENTS OF THE ESTABLISHMENT ARE AS FOLLOW:

#### Bookselling.

The New Publications received by every steamer, and a large stock of Books in every department of Literature kept on hand.

#### Publishing.

The present Catalogue is an illustration of some of the Works published by them.

### Stationerų.

Plain, for offices and general use; Fancy, for presents and objects of beauty.

## Printing and Lugraving.

In all branches, including Books, Pamphlets, and General Letterpress; Heraldic Engraving, Die-Sinking, and Copperplate Engraving.

## **Q**isqellanies.

Scientific Instruments, Artists' Materials, Cutlery, Dressing Cases, Writing Cases, Despatch Boxes, and Fancy Goods in great variety.

#### Bunking und Agency.

Demand and Fixed Deposit Accounts opened; Home Remittances granted; House and Personal Agency undertaken.

5 & 6 GOVERNMENT PLACE, CALCUTTA.

